### WELTGESCHICHTE: IN:KARAKTERBILDERN



MARTIN SPAHN.

DER GROSSE KURFURST.

8n. 56.

Signification Sibliofak

Asvisib

soun

fuiligen Raul Borromaus

Pelplin

## Weltgeschichte

in

## Karafterbildern





### Weltgeschichte in Karakterbildern

herausgegeben von

Franz Kampers, Sebastian Merkle und Martin Spahn

IV. Abteilung

Neuere Zeit

Der Große Kurfürst

Mainz Verlag von Franz Kirchheim 1902 588522

Die Wiedergeburt Deutschlands im 17. Jahrhundert

# Der Große Kurfürst

Don

Martin Spahn

Mit einer Karte in Farbendruck, 93 Porträts auf 8 Tafeln 138 Abbildungen im Text und reichem Buchschmuck

Sechstes und siebentes Taufend

Mainz Verlag von Franz Kirchheim 1902

### Inhalt

- Das Zeichen zur Erhebung · Der dreißigjährige Krieg · Die Jahre von 1618 bis 1640 haus habsburg und der Aufstand in Böhmen und im Reich · Wettiner und Wittelsbacher · Der Krieg mit den Oftseemächten · Eintritt Frankreichs in den Krieg · Brandenburg



Kunftdruderei Meisenbach Riffarth & Co, München

346834

D.450/2007

## Der Große Kurfürst



if in inglight of



Fregulif

#### Geleitmort

Diesem Buchlein wurde die Aufgabe gestellt, seinen Lesern einerseits eine umfassende Uebersicht über das Leben und die Entwicklung der deutschen Nation von 1555 bis 1713 3u geben, anderseits die Persönlichkeit des Großen Kurfürsten als die kräftigste und erfolgreichste innerhalb dieses Zeitraums deutlich zu machen. Die Jahre vom Augsburger Religionsfrieden bis zum Frieden von Utrecht und Baden tragen einen Abschnitt der deutschen Geschichte, in dem auf allen Cebensgebieten des Volkes das Alte morsch wird und untergeht, und in dem erst allmählich durch die Trümmer neues Werden zu Tage bricht. Solche Zeitalter fonnen ihrer Natur gemäß nie von einem einzigen, sie gang und allseitig beherrschenden Menschen ihr Gepräge erhalten; nur nach und nach rinnen ihre tausend jungen Quellen zu Bachen und die Bache zum breiten, machtigen Strome gusammen. So bereitet die erste Hälfte dieses kurzen Versuchs bloß auf den großen Herrscher vor, und die zweite allein spricht von ihm. Der Schöpfer Preugens wurde im Iahre 1620, das in der Geschichte der österreichischen Schwestermonarchie bereits das bedeutsamste des Zeitalters ist, erst geboren, und erst ein Jahrhundert nach dem Anfange unserer Erzählung trat er in den Mittelpunkt des deutschen Lebens ein, um ihm dann mit bewunderungswürdiger Kraft und hingabe den frischen, starken Jug mitzuteilen, der uns aus den Niederungen und Sümpfen allzu langen Friedens und innerer Uneinigkeit wieder gur vollen Entfaltung unsres nationalen Seins emporhob.

Ich weiß, daß die nachfolgenden Blätter das Jahrhundert des dreißigjährigen Krieges von Grund aus anders beurteilen, als es meist beliebt zu werden pflegt. Die Neigung zum gegenseitigen Anklagen, die unser konfessionell geleitetes Denken in Deutschsland beherrscht, hat sich das nachreformatorische Jahrhundert zum Opfer ausgesucht, um aus seiner Geschichte alles Elend und Verderben zu beweisen, das eine Konfession der Wirksamkeit der andern gerne nachsagen möchte. Als ich bei der Beschäftigung mit jenen Tagen mein Augenmerk zuerst von der bloß brandenburgischen Geschichte auf das Leben der Nation richtete, wollte auch ich nur einmal nachschauen, ob sich das sonst so triebträftige deutsche Wesen denn damals ganz in sich zurückgezogen hatte. Mit Erstaunen sah ich mehr und mehr von seinem Weben und Wirken sich mir erschließen, so daß ich den alten Standpunkt überhaupt verließ und einen andern, erhebenderen wählte. Das 17. Jahrhundert sing gewiß trübe und schlaff sür uns an, aber es scheint, daß in seinem Verlause unser Nation insgesamt herrlich genug den brandenburgischen Fahnenspruch an sich bewährte, den ich meiner Schilderung als Sinnspruch mitgeben möchte:

Vertrau auf Gott, dich tapfer wehr, Darin besteht dein ganze Ehr. Denn wer's auf Gott herzhaftig wagt, Wird nimmer aus dem Seld gejagt!

Strafburg, 1901 am Tage der hl. Elisabeth von Thuringen.



#### Rüdblid

Tönnten wir das Deutschland des Jahres 1618 heute noch einmal aus der Vogelschau überblicken, wir würden glauben, es in ein Sestzgewand von unvergleichlicher Pracht gehüllt und doch noch immer mit der Einfügung neuen Schmucks beschäftigt zu sehen. Auf keinem Selde deutschen Lebens leuchtet uns in jener Zeit gleichviel Glanz, gleichviel Thätigkeit wie in der Kunst entgegen.

Seit dem 15. Jahrhundert hatte sich der Bautrieb in unserem Vaterlande leidenschaftlich geregt, und selbst die Stürme der Kirchenspaltung und des schmalkaldischen Bruderkrieges verzögerten seine Entwicklung nur vorübergehend. So durfte ein Franzose schon in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts unsere Städte als die sehenswürdigsten der Welt nächst denen Italiens preisen.

Bis in die Tage Luthers überwog noch der Kirchenbau. Nirgendwo hielt sich die Schaffenslust bloß an das Bedürfnis. Auch fleine Orte errichteten sich machtvoll schöne Kirchen, die weit aus der Linieneinheit ihrer Landschaft heraustreten und in deren Zier ein unermüdliches Kunstgewerbe, eine rasch reisende Bildnerei, eine groß emporstrebende Malerei sich nie genug zu thun vermochten.

Dann freilich wurde die Herrschaft des baufreudigen Katholizismus gebrochen. Die neue Religion, noch mit anderen Sorgen beschäftigt, nahm gerne mit den von der Kirche geräumten Gotteshäusern vorlieb und dachte vorerst nicht an andre. Sie hatte den Gottesdienst in diesen gothischen Hallen, nicht den Geist des Germanentums besehdet, aus dem sie selbst erwachsen waren, und noch

verschlug es ihr nichts, daß sie den veränderten Absichten ihres Gottes= dienstes nicht genügten. Erst mit dem Ende des Jahrhunderts fing hüben und drüben auch das Kirchenbauen wieder an.

Inzwischen hatte der sich wandelnde Zeitgeist der Baukunst neue weite Gebiete erobert. Je mehr sich nämlich unser Reichtum häufte, desto stattlicher entfaltete sich zugleich der weltliche Bau.

Die Neigung des Bürgertums hatte sich ihm sichtlich schon vor der Kirchenspaltung zugewandt. Aber ehe sie sich noch ganz entwickelt und verallgemeinert hatte, wurden die meisten deutschen Städte durch die Religionswirren zerzüttet und schließlich durch die Siege Karls V. auch in ihrem Reichtum hart getroffen. Erst nach 1555 ward darum der Eifer allerorts der gleiche.

Damals hat Nordwestdeutschland seinen Städten den Zauber verliehen, der uns bis zur Stunde so innerlich und mit so feinem Reiz umfängt. Hildesheim, Halber= stadt und Braunschweig wetteifern vor allem in der Schönheit ihres Bürgerhauses miteinander. Und dennoch wird, wer etwa Görlit oder Brieg in Schlesien kennt, zweifeln dürfen, ob das Beste nicht dem Often gelungen ist. Die ungemeine fünst= lerische Ausdrucksfähigkeit des nieder= deutschen holzbaues ward aufs äußerste gesteigert, nach dem Westen zu mehr in der Richtung des zierlich Malerischen, gegen Norden hin stärker nach der quellen= der Kraft.

Ju gleicher Wirkung konnte oder kann sich doch heute der weniger farbige Bau des südlichen Deutschlands nicht erheben. Seine ehemals gemalten Sassaden sind vom Regen zerwaschen worden, holzschnikereien von derselben Kunft wie

Mitteldeutschland hat er nie besessen. Aber vieles macht er durch den großen Eindruck seiner massiv steinernen Gemeindebauten und Kaufherrnpaläste wett.

wir im Süden einmal ganze Straßenbilder von fünstlerischer Wirkung mit einem Blick umfassen können wie die Maximilianstraße Augsburgs, da werden



Abb. 1 · Wedekind=haus in hildesheim

Die Rathäuser zu Nürnberg, Augsburg und Rotenburg übertreffen an Pracht gewiß für unser aller Gefühl die zu Emden, Leipzig oder Paderborn, sogar die zu Lüneburg und Bremen. Und wo

wir ihr breites, stolzes Wesen ebenso genießen wie das anmutig schillernde, gemütvolle Aussehen etwa des Halberstädter Holzmarktes und der Goslarer oder Hildesheimer Häuserfluchten. Den deutschen Städten folgte un= mittelbar das deutsche Fürstentum.

Jufrühest kam das Wettinische Geschlecht mit seinen Schlössern zu Meißen und Torgau, Dresden und Merseburg. So entsprach es seiner Bedeutung im Reiche. Aber bald versuchten die Wittelsbacher es zu überflügeln. Juerst die der pfälzischen Linie. Menschen glänzenden

Genußlebens, schusen sie sich zu Heidelberg vielleicht das Karaktervollste der deutschen Baukunst des 16. Jahrhunderts überhaupt. Zu Anfang des nächsten Jahrhunderts errichtete dann Max I. die

staunenswert mächtige Residenz in München. Sast zur selben Zeit begann der Erzfanzler des Reichs, ein Greiffenklau, sein schlosz zu Mainz, nachdemsein Vorgänger eben erst die großartige Seste zu

Aschaffenburg hatte aufführen lassen. Die prächtigen Bauten des württembergischen

hauses standen schon seit der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts vollendet, gleich der malerischen Wohnstätte des Bamberger Herrn, dessen Stadt das Gepräge des deutschen Bischossisches bis auf unsere Tage so getreu bewahrt hat wie außer ihr nur noch Frauenburg im entlegenen Ermlande. Weithin herrschte jetzt die Willibaldsburg des Eichstädters mit ihren Massen und großen Linien über die Landschaft. Und in Würzburg hatte der reckenhafte Führer der Gegenreformation, Bischos Echter von Mespelbrunn, mit all seinen Bauten gar dem ganzen Orte ein neues Aussehen von ausgeprägter Eigenart gegeben. Im Norden hatten unter dem

Antriebe Wettins die Hohenzollern zu Berlin, die Greifen zu Stettin und die schlesischen Herzöge gebaut. Die Mecklen-burger hatten mit ihrem Fürstenhofe zu Wismar und dem Schlosse von Güstrow geradezu fünstlerisch Selbständiges geleistet. Und die welfische Familie plante ihre Anlagen so groß, als sollten sie bereits verraten, wie sehr sie ihren Platz

an der Sonne nicht bloß zu behaupten, sondern auch auszudehnen gedachte. Hier in Niedersachsen und in Böhmen bethätigte

sieser Zeit auch der Adel in künst= lerischen Bauten.

Kaum kommt uns über der Fülle und Mannigfaltig= keit des allent=

halben Ge= schaffenen noch zum Bewußtsein, daß in einzelnen

Streden unseres Daterlandes der allgemeine Eifer allmählich nach= ließ. Einzig die geradezu nackte Armut der nieder= rheinischen Städte an Werken des späteren 16. Jahr=





Treten wir nun mitten unter alle die Bauten, so empfinden wir unwillstürlich ihre innere Zusammengehörigkeit, ihre vollkommene künstlerische Einheit. Oder tragen wir etwa nicht von Nürnberg ein künstlerisch geschlossenes Bild in unserer Erinnerung, obwohl die kirchslichen Bauten der Stadt gothisch, die weltslichen vorwiegend deutsche Renaissance sind? So ist auch hildesheim bei aller Verschiedenheit des äußeren Eindrucks



Abb. 2 · Toplerhaus in Nürnberg

ebenso ausgeprägt wie etwa Augsburg eine Stadt der einen deutschen Kunst des 16. Jahrhunderts. Im Wettinischen Gebiete die Fürstenschlösser, das hinter der Backteinbau von Königsberg und Danzig die Wismar, in Niederssachsen und am Rhein die Holzhäuser, in Schwaben, am Oberrhein und in der Schweiz die Sandsteinbauten und zuletzt in der österreichischen Gruppe trotz aller Abhängigkeit von Italien die zweimalige, ursprüngliche Blüte in

ben Eindruck des ganz gesammelten, rastlosen zum himmel hinausstrebens und schafft sich, zwar mit ihren Formen, nicht jedoch in ihrem Geiste, ruhig weite Räume. Zur herrschaft über sie gelangt es nicht.

Da wächst es plötzlich auch in neuen Sormen, dem zierlichen Rankenwerk und der einschmeichelnden, ganz seinen Archietektonik der Frührenaissance, zuerst vereinzelt, bald überall, recht eigentlich aus den Mauern der Gebäude hervor. An



Abb. 3 · Rathaushalle zu Köln Andau vom Jahre 1569

Schlesien: Überall sind es verwandte und einander ebenbürtige Leistungen, — Leistungen ein und desselben Kunstzeit= alters, das sich in üppiger Schaffenslust über 150 bis 200 Jahre deutscher Ge=

schichte erstreckt.

Aber dieses Kunstzeitalter ist über die Stufe des Suchens und Ringens nie hinausgelangt. Dor den ersten Bauten an der Wende des 15. zum 16. Jahrshundert verrät uns nur unser Gefühl, daß da ein Neues in der deutschen Kunst aus den Tiefen des Volksgemütes emporzuquellen beginnt. Dieses Neue rüttelt an dem Gefüge der alten Gothik, reißt ihre Linien in die Breite, zerstört ihr

den kleinen Holzbauten der Möbel im Innern des hauses war es seit Jahr= zehnten schon daran, sie auszubilden, und Deter Vischers und Holbeins Genie kommt ihm soeben dabei zu gute. Nun baut es in der neuen Weise hier erst einen Erker, dann dort ein Portal. Es ändert die Sensterverkleidung. Ein Fries schiebt sich zwischen die Stockwerke. Zwei oder drei malerische Giebel unterbrechen die Langeweile des Daches. Wo es nur geht, wird das holzwerk geschnitt, das Gestein mit Ornamenten bedeckt, und sogar die ganzen Sassaden erblinken in einem neuartigen, bunten, leuchtenden farbenspiel.

Aber bereits entwickelt es sich fort zu ben derberen Sormen der Spätrenaissance, und während es neugierig an ihnen noch prüft und erfindet, wird es durch die gelehrten Baukünstler wie Dieterlein rastlos weiter in den Barock gerissen.

heiß loht es uns in diesem Augenblid entgegen. In der Vermischung mit dem Barod geht die neue Kunst wie in Aber selbst in diesem letzten Entswicklungsabschnitt gelangt sie die 1618 noch zu keiner ausgereiften und karaktervollen Formensprache. Dielmehr wird sie um so unsicherer, je näher ihrem Ziele sie streift. Und immer mehr erschöpft sich insgemein auch ihre ohnehin geringe Sähigkeit, größeres organisch durchzubilden und zu vollenden.



Abb. 4 · Rathaus zu Rotenburg o. d. T.
Erbaut seit 1572

einem glühenden Rausche unter. Denn sie empfindet ihn mit seiner Unverbrauchtheit, seiner Saftfülle, seiner Wucht, seinem spielenden Ueberwinden der Massen, seinem Ueberschwang als Blut von ihrem Blute, gleichviel ob sie in seinen Formen den Jesuiten des Südens Kirchen baut oder der wieder durchgebrochenen nordischen Sinnlichkeit in Niederdeutschland die Wohnhäuser einrichtet.

Bloß in einem einzigen, unabhängig gewordenen deutschen Stamme, dem der Niederlande, wo in denselben Tagen auch Frans Hals und Rembrandt geboren wurden, hat sie in der Verbindung mit dem Barod einen wirklich schöpferischen Architekten, Lieven de Ken, erzeugt. In Deutschland blieb Elias Holl ebenso wie vorher Buchner, Schickhardt oder Riedinger nur ein achtbarer Meister von

erkennbar eigener Schaffensweise, kein Künstler von genialem Können. Diele Fürsten zogen daher mit Max von Bayern vor, große Schloßanlagen von den Fremden, die immer zahlreicher einströmten, planen und von den Einsheimischen nur ausführen zu lassen. Doch auch in den Schlössen, für die das nicht geschah, sind die Entlehnungen meist beträchtlich. Als man um 1600 aufs neue Kirchen baute, wurden sie trotz ihrer barocken Formenwelt teils wieder gothisch gedacht wie die Universitätskirche zu Würzburg und die Marien-

der romanischen Michaelskirche steht, wer Goslars Bürgerhäuser betrachtet hat und plötzlich sich dem Kaiserhause des 11. Jahrshunderts gegenübersieht, dem wird es offenbar, wie sehr es der Baukunst des 16. Jahrhunderts an Größe gebrach. Einen überragenden Bildner besitzt die

Einen überragenden Bildner besitzt die Nation um 1600 ebenso wenig. Und der letzte große Maler des alten Deutschlands, Adam Elsheimer aus Frankfurt, malt fern in der römischen Landschaft jene farbenduftigen, zarten Stimmungsbilder, auf denen das Menschenvolk nur noch wie ein flüchtiger Erdentagstrieb der einen



Abb. 5 · Rathaus in Bremen Die Oftfassade 1612 von Lüder von Bentheim errichtet

firche zu Wolfenbüttel, teils ganz aus italienischem Geiste heraus entworfen, wie es mit den beiden fünstlerisch wirfungsvollsten Kirchenschöpfungen dieser Jahrzehnte, der Münchener Michaelsesirche und dem Salzburger Dom, der Sall gewesen ist. So bleibt auch das Bürgerhaus wie vor alters schmal und tief, und seine Stockwerke sind niedrig wie zuvor. Es fehlt den Künstlern die Slugtraft zur Erhebung über ihre Umgebung, und über die Anläuse zu einem besonderen Baustil kam die Zeit bei allem Mühen nicht hinaus. Wer durch hildesheims Straßen, die häuser entslang, gegangen ist und dann im Chore

unvergänglichen Natur erscheint, in Betrachtung der Ewigkeit, die sich mit ihrer schauervollen Ruhe überall auf diesem Boden um ihn breitet.

Doch wenn der deutschen Kunst des 16. Jahrhunderts der Stil und die Künstler fehlten und sie immer in den Niederungen der Massen geblieben ist, wenn die Schwäche ihrer organisatorischen Begabung ebenso wie die Unreife der Form ihr nur das Gepräge der Handwerksleistung geben, so ist sie trotzem in allem einzelnen und kleinen um so reicher, die volkstümslichste, das lustigste Leben überbrodelnde künstlerische Schöpfung unseres Volkes gewesen. Wie wenig Widerstand sie oft



Abb. 6 · Adam Elsheimer · Die Erziehung des Bacchus (Städeliches Institut in Frankfurt a. M.)

auch gegen das Ausländische bewiesen, wie manchesmal sie sich in Ton und Geschmack vergriffen haben mag, es hat sich nicht umsonst ein jeder unserer alten unverwelsch=

ten Stämme ihrer bemächtigt und jeder auf seine Art sie innerlich fortgebildet. höchste funstgewerbliche Erfindungs= fraft und ein im allgemeinen für Sorm= und Sarbenwerte gleich reizbares Auge ver= banden sich hier mit der gangen Erfahrung und außerordent= lichen Meisterschaft, die sich das handwerk unseres reich gewordenen Daterlandes seit dem 14. Jahrhundert hatte erwerben können.

Und so hat diese Klein= funst denn unsere Kirchen mit den töstlichen Marmor= lettnern, Altären und Grab= mälern, Gittern und Kanzeln, dem Chorgestühl und Metall= schmud gieren können, ohne Königreich Sachsen . holgdie sie uns leer und trostlos schnitzerei mit Intarsienarbeit deutschen Kunst des 16. Jahr=

erscheinen würden. So hat sie auch in den weltlichen Bauten die Holzverkleidungen der Wände getäfelt, die herrlichen Kachel= öfen der Schweig in die Sale gestellt, die Thuren, die Schränke und

Truhen, die Tische, Banke und Stühle geschnitzt, Böhmens feine Teppiche, Oesterreichs wundervolles Schmiedewerk und seinen Zinnguß, des

Kannenbäckerländchens Töpferware dazu gethan und zulett mit dem deutschen Kunstgewerbe ohnegleichen, den Gold= und Silberarbeiten, den Glanz des Eindruckes vollendet. Da ist durch sie denn zum ersten Male in allen deutschen Gauen von Holstein bis Steier das entstanden, was der Nation seitdem zu= meist ans Herz gewachsen ist:

das deutsche Heim.



Abb. 7 . Kanzel aus dem Jahre 1624 zu Schönau im

Um das Werden der

hunderts ist es geheimnisvoll bestellt wie um das des deutschen Märchens. Ihre tiefsten Wurzeln werden wir nie bloßlegen, ihren ganzen Reichtum nie

August

Abb. 8 · Straße in Mühlheim a. d. Ruhr Die Hölle

erschauen. Aber eines wird uns immer wieder zwingen, eine Antwort zu suchen: Wie es möglich war, daß sich so viel sprudelnde Kraft, so hohe Begabung nicht zu großem Gestalten emporzuheben vermochte?

Aus der Kunst selbst haben wir die Lösung nicht zu hoffen. Aber wenn wir sie im Spiegel unseres Volkstums betrachten, wie wir immer sollten, vielleicht mögen sich dann Volks- und Kunstleben einander erklären und jedes in dem andern recht verstanden werden.



In dem Dasein der Massen der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts entrollte sich

fein begeisterndes Bild vaterländischen Cebens vor den Augen der beobachtenden Zeitgenossen; aber begreifenswert ist es wie wenig andere in unserer Geschichte.

Jeder, der die Sammlungen deutscher Gemälde des Zeitalters der Kirchenspaltung durchwandert hat, kennt das bäurische Aeußere fast all der Frauenund Männergestalten dort, auch der aus dem Bürgertume und Adel. Nur die wenigen Gelehrten, einzelne städtische Kreise Schwabens und am Rhein, vielsleicht die Fürsten bildeten bereits eine Ausnahme, und nur langsam verseinerten sich die Züge in den breiteren Schichten.

Unser Dolk war in der That im 16. Jahrhundert trotz seiner zahlreichen und großen Städte noch ein Bauernvolk, in seinem Lebensgenusse derb, roh in seinem Lebensart. Doch seit einigen Jahrzehnten erblühte städtische Kultur überall unter ihm, und damit hatte jene Uebergangszeit begonnen, in der ein bäurisches Empfinden, von den ersten Lockungen städtischen Wesens aufgeregt, Geschmack und Haltung so leicht verliert. Peinlich in jeder Volksgeschichte, in der sie sich wiederholt, bedrohte diese Zeit die Deutschen mit doppelter Gesahr. Denn



Abb. 9 · Schauseite des Gasthauses zu husum

bereits waren sie durch handel und Gewerbe in einem solchen Grade reich geworden, daß sie im Ueberflusse fast erstickten und ohnehin die Lust zum Prassen in sich hatten. Aber wie jene Jahre dann thatsächlich auf uns gewirkt haben, die Größe der Entartung, die sie in unserm Dasein nach sich zogen, die

tödliche Gewalt, mit der sie die Seele unfres Volkes bis in die Wurzeln ihrer Güte erschütterten, ging freilich über alles

zu Befürchtende hinaus.

Gegen die Mitte des Jahrhunderts erscheint die sittliche Spannkraft der Nation plöglich wie in einem jähen Bruch erschlafft, selbst die bloke Sähigkeit zur Zucht und der Wille zu irgendwelcher schaffenden Thätig= feit sind geschwunden. Stumpfheit gegen alles Geistige, häßliche Selbstsucht über= kommen das Volk. Es wendet sich in seiner Masse dem Genusse zu. Aber anstatt

traulicher Ge= selligkeit Glanze behag= lich reichen haus= und Tischgeräts häufen - jett pergeuderische feste durch ganze Wochen abgeschmacte Aufzüge, Mahlzeiten und Spiele. Die alte Freude an auf= fallender

Tracht ist in

ein Drunken mit aufgebauschter Kleiderfülle und tausend Schönheitsmitteln umgeschlagen, dessen Selbstgefälligkeit zum Kennzeichen des Deutschen wird. In Saulheit gieht das Dasein vorüber, aufgewühlt allein durch die Nationallaster der Trunksucht und eklen Uebermaßes im Essen; und während die Reichen beim Beidelberger Sasse ober in pommerischen Trünken an der überladenen Tafel fröhnen, beginnt unter den Aermeren der Branntwein sein heimliches Mordwerk. Carmender Sang und Zuruf, freischende Zanksucht, wiehernde Zoterei füllen Saal und Straße. Auch aus dem Munde der Besten hallen sie uns entgegen und ver= pesten die Dichtung eines Fischart so sehr wie das Volkslied, das mit seinem garten Liebessehnen und seiner Heldenfröhlichkeit in diesen Zeiten der Verrohung, Verhetzung und Thatenscheu über Nacht welfte. Wie sich die Derwilderung auch in der Behandlung Anderer, zumal der Niedrig= stehenden geltend machte, davon wissen nicht nur Strafjustig und Jagden zu er= gählen. Aller Verkehr vergröberte sich. Die Kälte aber gegen fremdes Leid, die Ausbrüche der Wut, die Abnahme der Mildthätigkeit schneiden uns ins Herz. Erschreckend niedrig wird alles Menschen= leben überhaupt gewertet, und Totschlag, Ehrabschneidung und Frauenschande wer= den gleich gemein. Mögen wir auch gerade hier der Derschiedenheit des Em= pfindens zwischen damals und jetzt noch so viel zugute halten, des unter allen

Umständen Unzüchtigen bleibt allau in der niel Frechheit des Tanzes, der Liebesausge= lassenheit und der Leicht= fertigkeit des Chebruchs. Die Litteratur der Zeit und der Bilddruck sind durch ihren Inhalt und ihre Der= breitung noch heute Zeugnis

Abb. 10 . Felfenkeller im Schloß Mansfeld Rundbogenfeld über einer Thure

dafür. Die Achtung vor der Frau, das Feingefühl in der Rede vor ihr und über sie ist weit zurückgewichen, und so oft Präditanten und Pfaffen in Verleumdung aufeinander stürzen, immer ist es die deutsche Frau, über deren Ruf sie den Unflat ergießen. Hier erreicht die sittliche Erschlaffung des Volkes ihren letten Entwicklungspunkt; jenes Meer von Gehässigkeit, in dem alles Gefühl der Zusammengehörigkeit, natio= naler Einigkeit schließlich unterging, öffnet sich por uns in seinen Tiefen.

Was der deutsche Bürger sich an geistigem Interesse noch gewahrt hatte, sammelte sich in der Teilnahme an den firchlichen Kämpfen. In welcher Gesell= schaftsklasse es auch war, so oft eine Unterhaltung ein wenig höher griff, galt es den Dogmen. Es gab fein Lebens= gebiet, das der Deutsche jener Zeit nicht ausschließlich vom firchlichen Standpunkte aus beurteilt hätte. Aber aus ihm redete zielscheibe der öden und tauben Lärmssucht. nur ein entartetes Gefallen an kon= Mur einzelne Gelehrtenkreise, hier und



fessioneller Abschließung, nicht religiöse Sehnsucht nach der Reinerhaltung des Gotteswortes. Und so wurde das Heiligste und Persönlichste, der Glaube, die Haupt-

da ein Geistlicher und hier und da die Einwohner einer Reichsstadt lebten im Frieden. Die Massen rasten unter Führung ihrer Priester und Prediger widerein=

ander, gegen die ,viehischen Kreaturen' des Papsttums und die jesuwiderischen Henkersknechte' hier, gegen die ,lutheri=



Abb. 12 Ziehbrunnen aus Markt Groningen

schen Schand= buben' und die talvinistischen "Seelenmörder" dort. In diesem Wortfrieg, der verheerendere Wirkungen hatte als so mancher blutige, standen alle wider alle. So viele Kirchen an die Stelle der einen ge= treten maren, so viele Par= teien stürmten aufeinander. Ein fanatischer Spürsinn für Ketzerei und Settiererei, eine

beängstigende Unduldsamkeit gegen jede freie Meinung, ja sogar gegen jedes bedächtige Wort in Glaubenssachen, ein roher Glaubenszwang vergiftete das gange Dolf. Trunksucht, Unsittlichkeit und die denkfeindlichste, religiös unfreieste Streitlust schienen das Leben der Nation um 1600 vollkommen zu erfüllen. "Es

ging wie aller Friede, so auch alle Kraft des Geistes und Studierens in Streit und Ge= gankigkeit auf.

Aber liebe= polle Dertiefung

wird in dem Getofe und grellen Sarben= durcheinander auch feinere Linien, stim= mungsreinere Tone, freundlichere Stimmen wahrnehmen.

Unsere Augen schauen unwillfürlich auf alles das zurück, was deutsche Kunst damals in Schönheit und Innigkeit ge= boren hat; und es erhält seinen gangen Wert für uns in diesem Augenblide, da sein verklärendes Licht hoch über der Menge, die Markt und Schenke füllt,

aus den häusern uns entgegenglängt und uns der äußeren Entartung gegen= über daran erinnert, daß auch die Menschen dieser Jahre am deutschen heime gebaut und so viel Liebe auf seinen Schmud und seine Beimlichkeit verwendet haben. Und mit dem deutschen hause darf uns zugleich wieder die ehr= lich feste Frömmigkeit lebendig werden, die noch tief im innersten Wesen unseres Dolfes wurzelte.

Wohl wurde die deutsche Religiosität unter dem Einflusse der Gehässigkeit und unter dem Drucke des Kleinstädtertums, dem die Nation bis 1600 insgesamt verfiel, freudlos und neidisch, kirchengangerisch, eng und pedantisch, aber in ernster Not und in Todesgedanken wie im Zusammen= sein des Vaters mit den Kindern fand sie dennoch, zunächst im echten Luthertum und bald auch in der fatholischen Bevölferung, ihren männlich fräftigen, ergreifend vertrauensvollen Ausdruck wieder. Noch war auch der Strom des Kirchenliedes und der Musik nicht versiegt, und in den Dier Büchern' Johann Arnots († 1621) , vom wahren Christentum', vorzüglich aber in der Dichtung Friedrich Spees († 1635) trieb auch die deutsche Mnstik frische Blüten. Ja, in der Andacht vergaß eine ganze Gemeinde wohl des wüsten religiösen

Streits, und den Dro= testanten stiegen die Lieder der alten Kirche wieder aus Brust empor, und die Katholiken wieder= holten die der neuen. In solchen Stunden sind auf protestanti= Scher Seite die wackeren

Männer auf= gestanden, die, ihrem adlichen

Glauben an die menschheitsheiligende Kraft der neuen Lehre enttäuscht, in so vielen

Predigten und Schriften der zweiten Jahrhunderthälfte



Abb. 13 hausglode · hallstadt in Defterreich

die Verrottung ihrer Zeitgenossen an= geklagt haben. Und in solchen Stunden haben auch jene anderen, die im Gefolge

des Peter Canisius waren, immer wieder die überzeugende Begeisterung in sich erneuert, mit der sie den Abfall der Massen vom Katholizismus zuerst wieder zum Halten brachten. In die letzten Jahre vor dem großen Kriege fällt schon das Frühlicht der spnkretistischen Einigungsbestrebungen. 1600 wurde die

Seltsam genug ist die Einsicht, die sich uns in die Seele des Zeitalters ersöffnet. Nebeneinander her ging treues Wachen über die Tugend des Hauses und draußen gröblichste Auflösung aller Zucht und Sitte. Indessen, wie schlimm auch die Einzelerscheinungen waren, und wenngleich unverkennbar ist, daß mit den Jahrzehnten



Abb. 14 · Halberstadt · Holzmarkt mit Rathaus

Friedensuniversität Helmstedt begründet, 10 bis 20 Jahre später in den Nieder-landen die erste weltgeschichtliche Schlacht zwischen Duldung und Unduldsamkeit durch die Arminianer und Gomarianer geschlagen, und in den beiden deutschen Großstaaten der Zukunft, im österreichischen und brandenburgischen Gebiete, 1609 sogar der Grundsatz des territorialen Zwangskirchentums durchbrochen.

immer schwärzere Schatten von der Derberbnis aus auf das bisher noch Edle und Gute, die Kunst, die Familie und den Volksglauben fielen, so ist die Erklärung doch teineswegs erlaubt, daß das Mark unserer Nation selbst in Fäulnis geraten war und die Verderbnis aus den Tiefen unseres Wesens emporstieg. Noch wußte das herz des Volkes nicht viel von dem, was die Junge und die hände sehlten. Seine Sünde war mehr noch eine sich

gehen Cassen als bewußte Niedertracht und Unnatur und Wille zum Bösen. Es ist Kraft, die nicht in schöpferische Arbeit umgesetzt wird, in ihrer Ueberfülle deshalb nach allen Seiten überbrodelt und ihrer Entstehung an ins Auge fassen und Art und Orte ihrer Entwicklung im einzelnen uns vergegenwärtigen.

Noch stand, wir sahen es, nicht alles Dasein in unserem Volke still. Im engen



Abb. 15 . Goslar . Marktstraße

sich in steter geistiger Aufgeregtheit, in gierigem Genuß, in groben Entartungen verschäumt, verlockt von einem in die Derkehrsadern nicht mehr einströmenden Reichtum, verschlammend durch die Ungunst der Kulturstufe, auf der die Bevölkerung soeben steht. Die letzte Ursache aller sittlichen Schäden der Nation war also die Lähmung ihres Arbeitstriebes.

Ohne Zweifel hatte eine schwere Krankheit das Volk ergriffen und die volkfommene Erschlaffung seines Thätigsteitsvermögens bedeutete den Eintritt der über Sein und Nichtsein entscheidenden Stunde. Aber um das Krankheitsbild ganz übersehen und die Möglichkeiten des weiteren Verlaufs verstehen zu können, müssen wir die Erkrankungsursache von

Kreise seines häuslichen und Innenlebens, das der deutsche Bürger von jeher selbstständig und allein zu regeln pflegte, wirkte der fromme, tüchtige Vätergeist noch weiter. Nur überall dort, wo er von Natur oder durch Volksbrauch an genossenschaftliche Leitung gewöhnt ist, in Staat und Gemeinde, in Kirche und Schule, im gesellschaftlichen Verkehr, in Gewerbe und Beruf, da ließ er sich gehen.

hier ist der Punkt, von dem aus wir das wirre Auf und Nieder der inneren Geschichte Deutschlands vom 13. Jahrhundert bis zum Zusammenbruch am Ende des 16. in seinem Zusammenhang und seiner Bedeutung erfassen können. Die organistatorische Fähigkeit der Nation hatte sich im Laufe der Jahrhunderte erschöpft.



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WToruniu Schon seit drei Jahrhunderten war die politische und kirchliche Organisation unseres Vaterlandes dem Zerfalle preiszgegeben. In der Kirche dauerte wenigstens bei aller Entartung ihrer Glieder die zeier des Opfers, die Verwaltung der Sakramente fort. Das Reich aber war

nahezu nur noch ein Name.

So war die Nation in Willfür sich selbst überlassen geblieben. Jung, eben erst auf der Schwelle ihrer Lebensent= faltung, durch und durch idealistisch ge= sinnt, mit einem Uebermaße von That= fraft und Begabung ausgestattet, sab sie sich ohne Pflege für ihre Wehrkraft, ohne wissenschaftliche und künstlerische Mittelpunkte, ohne die Möglichkeit, ihre großen staatsmännischen Sähigkeiten im Innern und nach außen zu entwickeln und die Tiefe und Reinheit ihres Wesens für die Kirche und die Religion frucht= bar zu machen. Die Salier und heinrich der Löwe, Wilhelm von Hirschau und Engelbert von Köln fanden keine Nach= folger mehr. Der Sorschergeist Alberts des Großen war brach gelegt. Unsere



Abb. 16 · Ofen in einem Hause zu Elgg Schweizer Arbeit

Dome wurden nicht mehr vollendet. Und mit gebundenen händen sah der Deutsche zu, wie die germanischen Elemente in den von uns geschaffenen Völkern jenseits



hier entfaltete die Nation nun freilich eine bewunderungswürdige Kraft Sie schuf sich ihre der Selbsthilfe. Gemeinden und ackerwirtschaftlichen Or= ganisationen, ihre Städtebunde und Ritter= gesellschaften, ihre Zünfte, Gesellenver= bande und hansen; und auch Genossen= schaften, die nur auf religiöse und wirt= schaftliche Zwede angelegt waren, bewiesen eine ungemeine Anpassungsfähigkeit zur Wahrnehmung gesellschaftlich erziehlicher, polizeilicher, richterlicher, diplomatischer und friegerischer Bedürfnisse. Ein Jahrhundert später wiederholte sich mit der Er= richtung und Entwicklung der Universitäten dasselbe Schauspiel in der Organisation des geistigen Lebens, wenn auch nicht mit dem= selben Ertrage für die Nation, so doch mit verwandter Zeugungskraft. Und aber= mals ein Jahrhundert darauf schien es, als wollte die Nation ihre organisatorische Thätigkeit zum drittenmal und diesmal stärker als je entfalten: Wo immer ihre großen Erwerbsstände noch in ein= zelnen Gebieten ihre politische Zusammen= gehörigkeit unter einem Territorialfürsten bewahrt hatten, begannen sie, ihre gelegent= lichen ständischen Dersammlungen, die nur den 3wed der Steuerbewilligung hatten, zu gesetzgebenden, Recht und Wirtschaft regelnden Körperschaften fortzubilden.

Aber an die Stelle der Reichseinheit und der Kirche konnten allerdings auch die besten Organe der Selbsthilfe nicht treten, und nicht einmal ihren ursprünglichen Aufgaben im engeren Sinne vermochten sie bei dem mangelnden Rüchalt an Staat und Kirche dauernd zu genügen. Innerhalb der Zünfte kam es schon früh des Staates in der wichtigsten Sorge der inneren Verfassung Deutschlands, dem Gegensate zwischen Stadt und Land, der, so alt wie die Städte, dem Karakter unseres Volkes gleichsam eingeboren ist, immer unersetzt geblieben. Die ganze



Abb. 18 . Augsburg . Brunnen

zu Störungen. Wenn demgegenüber die hanse in dieser ganzen Zeit sogar internationalen Aufgaben ohne jede örtliche Begrenzung vollkommen gewachsen schien, so dankte sie das nicht bloß der Anstachelung der gewiß vorhandenen Thatkraft durch den außerordentlichen Geschäftsgewinn, sondern mehr noch kam ihr die wirtschafteliche Unselbständigkeit der benachbarten Völker zu gute. Dor allem aber war die ausegleichende, zusammenführende Thätigkeit

Rechtsentwicklung stockte, und für die wirtschaftlich vorgeschrittenen Verhältnisse mußte fremdes Recht in Anspruch genommen werden. Die Städte strebten aus jeder Einordnung in eine umfassendere politische und wirtschaftliche Organisation selbstsüchtig hinaus, und wo sie, wie in Süde und Mitteldeutschland oder an der Küste zu lebhafterer Blüte gelangten, wurde die Reichsunmittelbarteit selbst von solchen erreicht, die an Einwohnerzahl

unbedeutend waren. Die Nation erwies sich in dieser Richtung so ganz ohnmächtig, daß unvermeidlich von hier aus zerstörende wirtschaftliche Unruhen eines Tages über

sie hereinbrechen mußten.

Sie hat denn auch immer empfunden, wie sehr die einheitliche Gewalt ihr fehlte, und hat von der Mitte des 15. Jahrhunderts ab mit allen Fasern ihres Seins nach einer solchen hingebrängt.

In aufrichtiger Begeisterung ist sie in den Zeiten Kaiser Maxens den staat=

Selbstorganisationen im Wirtschaftsleben noch einmal zur ursprünglichen Leistungsfähigkeit erheben zu wollen. Unsere Städte blühten empor, wir wurden das gewerbereichste Volk der Erde, und unser handel herrschte von Nowgorod bis London, von Bergen bis Lissabon. Sofort wurden Reformen großen Stils im Rechts, heers, Finanzs, Verfassungs und Wirtschaftswesen ins Werk gesetzt; und es war damals, daß durch den Eifer der Stände die Landtage der einzelnen Terristorien einen völlig neuen Inhalt erhielten.



Abb. 19 · Rathaus in Lübed · Fredenhagisches Zimmer

lichen Erneuerungsbestrebungen des großen Erzkanzlers Berthold von Henneberg gefolgt, gleich darauf hat sie in rührendem Dertrauen dem ,jungen Blute' Karl zugejauchzt und in unerhörter Einigkeit und Herzlichkeit die Worte Luthers aufgenommen, als er mit all seiner brennenden Leidenschaft sie die Besserung der Kirche fordern hieß. Welch eine köstliche Sülle geistigen Strebens, künstlerischen Ringens hat schon allein die Hoffnung politischer und religiöser Genesung in ihr erschlossen! Nikolaus von Cues, Erasmus und Dürer standen damals auf. Und ebenmäßig schienen sich auch all unsere

Aber da sich die leitenden Gewalten, erst der Kaiser selbst, May I., aus Unstähigkeit, dann das Papstum aus Mißeverstand, der Nation versagten, mußte sie, nachdem die Cohe ihrer Begeisterung verschlagen war, in zerrüttenden sozialistischen Aufständen, in Bruderkrieg und Glaubensspalt erkennen, daß sich bereits abgrundetiese Risse zwischen ihren Berufsständen, ihren Fürsten, zwischen Nord und Südgeöffnet hatten, denen gegenüber Volkswille und Volkskraft, auf sich gestellt, machtlos waren. Der Augsburger Reichsabschied von 1555 besiegelte die kirchliche Trennung Norde und Süddeutschlands

und legte die Räder der Reichsmaschine, wenngleich noch nicht ausdrücklich, so doch thatsächlichstill, durch die Unabhängigkeitserklärung der mächtigeren Landesfürsten in Recht und Wirtschaft, Polizei und Kirche; die norddeutschen Fürsten nahmen an der innerdeutschen Reichsentwicklung kaum noch Anteil. In diesem Augenblicke brach unser Volk entmutigt zusammen.

Die vollständige Auflösung unseres nationalen Daseins vollzieht sich von jetzt ab in wehrloser Eile.



Die durch die Stände angeregten, Iebensvollen Ansätze zur territorialen Sammlung und Gesetzesordnung waren um 1500 von einer Reihe hochbegabter und fräftiger fürsten aufgenommen worden. Man war bald sogar über die terri= torialen Schranken hinausgestrebt; im Südwesten durch Ausbilden der Kreis= verfassung Maximilians, anderswo durch freie Dereinbarung der mächtigeren Sürsten von Sall zu Sall. Diese Entwicklung erreichte in den mittleren Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts ihren höhepunkt mit der landeskirchlichen Organisation des lutherischen Kirchenwesens und der von Staatswegen durchgeführten Ueberleitung der kirchlichen Dinge in die neue Ord= nung. Sogleich nach 1550 verkümmerte sie wieder. Tüchtige Fürsten werden die Ausnahme, die Verwaltungen werden meist nur stodend weitergebildet, die größeren Aufgaben verschleppt, die Si= nangen erschöpfen sich, das Streben nach örtlicher Abschließung gebiert den Geist der Kleinstaaterei, der Territorien sind allzu viele, und nur Sachsen hält sich unter der meisterlichen Regierung des Kurfürsten August noch bis 1585, um dann ebenfalls zusammenzubrechen.

Wie über Nacht wurden unterdessen die Wunden brandig, die im Wirtschafts-körper der Nation offen waren. Es ist schon oft genug geschildert worden: die Erstarrung der alten Geschäftsweisen, des Stapelwesens etwa oder der handwerksverfassung, und die Unbehilstlichkeit dem Wechsel der Betriebssormen in handel und Gewerbe nachzukommen.

Tiefer noch läßt es uns in den Fortschritt des Verfalles hineinblicken, wenn das, was sich von Natur organisch zusammenschließen sollte, vollkommen verständnislos in Kampf miteinander sich befindet.

Nach den Niederlagen des Rittertums und dem Bauernfriege fam über Süd= deutschland die Ruhe des Verblutens. 3war schienen die Städte dort der Knebe= lung des platten Landes zu Gunsten ihres Markinstems nahe zu sein. Aber als sie bald darauf durch die Abdrängung von den ausländischen Absatgebieten auf ein verbrauchsfähiges, einheimisches hinter= land angewiesen wurden, fanden sie nur noch eine ausgebeutete, wirtschaftlich halt= los gewordene und ablehnende Bevölke= rung, die ihnen nicht mehr helfen mochte. Und wenngleich die Candwirtschaft in Norddeutschland sich besser hielt, so störte doch auch dort das verblendete Miktrauen das Gedeihen.

Ebenso grell durchleuchtet jene andere Spaltung die Lage Deutschlands, die nunmehr in dem Bürgertume selbst zwischen Handel und Gewerbe eintrat. Ließen doch die norddeutschen Handelsstädte nicht nur das blühende Tuchgewerbe ihres hinterlandes gleichgültig zu Grunde gehen; sie vereitelten sogar allerorts die fürstlichen Bemühungen, es wieder wettbewerbsfähig zu machen, aus Furcht vor einem Schaden an ihrer Rohstoffaussuhr und Seinwareneinsuhr! Und als die Gewerbestädte



Abb. 20 Radschloß • Westfälische Arbeit

Süddeutschlands in derselben Zeit durch die Verödung des Mittelmeers seit 1500 und die Vernichtung Antwerpens im niederländischen Ausstande ihre altgewohnten häfen verloren, gingen sie eher kampslos zu Grunde, als daß sie sich zu

dem Ausbau ihrer dürftigen Derbindungen mit den häfen des Nordens verstanden. Die Hanse selbst zerbröckelte. Nach der Wende des 16. Jahrhunderts vermochte tein Handelsvertrag mehr und kein Syndikus Domann (1605—1618) die blinde Eigensucht in ihr niederzutämpfen.

Unterdessen tobten durch das Innen= land die Streiks der Gesellen und die Der Aussperrungen der Arbeitgeber. glänzende Ertrag des deutschen Ge-werbes bis zu dieser Zeit war zum Teile nur einer rücksichtslosen, durch nichts gebundenen, fapitalhäufenden Betriebs= weise zu danken gewesen, deren raub= artiger Karakter am frühesten in der Erschöpfung unserer Bergwerke zu Tage trat. Bei der Unterbrechung unseres handelsaufschwunges war man weder vor Unredlichkeiten noch vor einer Proletari=

sierung der Arbeiter zurückge= schreckt und hatte damit weit= hin das Zeichen zu brutalen Wirtschaftskämpfen gegeben.

Die Erhebung der bisher von uns abhängigen Dölker, ihre nationalwirtschaftliche Or= ganisation, ihre Uebergriffe gegen uns auf hoher See und

sogar bis weit unsere flugmundungen hin= auf, die politische Zerrissenheit des Reiches mit ihrer 3oll= und Abgabenhäufung und ihrer Müngverwirrung und eentwertung, die konfessionelle Verfolgungssucht, nicht zulett die große flutwelle der euro= päischen Preisrevolution, die in der zweiten hälfte des Jahrhunderts auch über Deutschland hinwegtoste, endlich die sittliche Erschlaffung unterspülten nun Stütze für Stütze des einst so stolzen Baues unfres Wirtschaftslebens, den nie=

mand mehr verteidigte.

Mit dem Kriege von 1563 bis 1570 und durch den Sundzoll brach Dänemark unser politisches und wirtschaftliches dominium maris baltici, fast in derselben Zeit, da die Holländer uns auch die andre Quelle unserer Welthandelsherrschaft, die Rheinstraße, sperrten und die freie Spanien= fahrt der hansen durch die Nordsee hemmten. Lübed und Köln gingen da= rüber zu Grunde. Und an Stelle der hansischen Kaufleute bemächtigten sich die Hollander nun auch der Schiffahrt auf unserm Strome selbst und der auf der Oftsee, die damals noch die ertrag= reichste der Erde, das "Sundament alles Handels' war. Sogar das ganze Der= lagsgeschäft in unseren häfen nahmen sie an sich, während der englische Tuch= handel die gesamte norddeutsche Tiefebene sich unterthänig machte. Der regelnde, befruchtende Strom des Geldverkehrs ward entweder ins Ausland abgelenkt oder versumpfte. Immer mehr der wirt= schaftlich Schwächeren gerieten darüber dem Wucher in die Fangarme, und Jehn= tausende fielen dem Bettel zum Opfer. In stierem Elend verkamen sie, oder durch= zogen plündernd als Candstreicher und ,gartende Knechte', zu hunderten zuweilen, die deutschen Lande.

Seig und träge stand der deutsche Kaufmann dem gegenüber. Er bildete

> sich nicht mehr weiter, er eignete sich nichts Neues mehr an. Schon die bloke Aufhebung der hansischen Vorrechte in der Fremde hatte genügt, um den hansischen Wettbewerb auf den fremden Märkten auszu= scheiden. Und 1619 sprachen die Stettiner die erbärmlichen



Nicht weniger hatte der Wechsel der Zeit das frische Gedeihen der deutschen Bildung verscheucht. Dergeblich hatten Melanchthon, Johann Sturm und ihre Geistesverwandten den Widerstand zu organisieren versucht; auch die Schule war in allen ihren Zweigen der allgemeinen Derwilderung erlegen. Und wenn es gegen Ende des Jahrhunderts einer an sich nicht hoch genug zu schätzenden Anstrengung der Jesuiten gelang, eine beschränkte 3ahl von Hoch= und Mittelschulen wieder über Wasser zu bringen, so konnte es doch nur um den Preis der Absperrung von



Abb. 21 . Wahrzeichen der Stadt Halle



Abb. 22 · Blid in das Innere der Michaelskirche in München Erbaut 1582 bis 1597

Cehrern wie Schülern wider alles heimische Wesen und mit dem Ergebnisse einer empfindlichen Erschütterung der individuellen Entwicklung geschehen, die den damals ohnehin beklagten Mangel des katholischen Volksteils an schöpfersichen Talenten und Führernaturen noch vermehrte. Was aber evangelischerseits der holste Wolfgang Ratich (1571—1635) am heilsamen pädagogischen Gedanken vor den Jesuiten voraus hatte, das konntesich bei Ratichs Ueberschwänglichkeit, unpraktischer Art und hoffart nicht einmal erproben.

hatte der Beginn des 16. Jahr= hunderts zuerst wieder seit der Zeit des Rittertums die Dichtkunst Knospen treiben sehen, so kam es nun doch nur in den Niederlanden durch Hooft, Vondel und Cats zu einer allgemeinen Blüte. Wohl besaßen Deutsche damals auch mir Sischart, daneben vielleicht in Anrer und dem Herzog Julius heinrich von Braunschweig reichveran= lagte Dichterpersönlichkeiten, und aus Sischart spricht zuweilen, wie in großen Tagen, die Seele unsres ganzen Volkes zu uns, in allen seinen Ständen. Aber mit welcher Ver= wilderung mußten sie sämtlich die Be=



Abb. 23 · Marienkirche in Wolfenbüttel Erbaut in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts

rührung mit der Allgemeinheit bezahlen! Französische Sitte und Sprache beberrschten unser gesellschaftliches Leben, englische Schauspiele unsere Bühnen. Die deutsche Zunge wurde den Knaben nicht mehr gelöst, der Geist unserer Sprache erstarb in uns durch Ausländerei und

oder Johann Gerhard, noch auf katho= lischer Seite der Dogmatiker Tanner und der juristisch geschulte Kasuist Canmann sind dahin zu gahlen. Auch die



Abb. 24 . Geftühl im Paderborner Dom

eigene Roheit und rings an den Grenzen drängten die fremden Sprachen jählings vor, das Französische nach Rhein und Schelde hin, das Dänische in Holstein,

stärker noch das Polnische in Preußen und Schlesien.

Unbeachtet gehen die wenigen hervorragenden Gelehrten der Zeit ihren Weg. Es sind bemerkens= wert genug außer einigen Philologen ausschlieflich Dorläufer der Naturwissen= schaften, wie der Geograph Mercator, der Zoologe Besner, der Botaniker

Clusius, der Anatom Platter, der Hngieniker Guarinoni und als Mathematiker und

Astronom neben dem Jesuiten Scheiner, der be= deutenoste von allen, Johann Keppler. Die Rechtswissen= schaft dagegen und die Theologie, an die das prattische Leben damals die brennendsten Fragen zu stellen hatte, blieben ohne große Werkmeister und Wegweiser. Denn weder Abb. 25 . Taufbeden in ber die fleifigen Manner, die in Cutherifden Kirde gu Budeburg den einzelnen Territorien den

Landesbrauch sammelten und bearbeiteten, noch die Rechtsgelehrten hier und da wie Althusius, noch unter den Lutheranern etwa Chemnitz, Flacius

deutsche Philosophie fand ihre Förderung in diesem Zeitalter sich wandelnder Welt= anschauung nur in dem phantastischen Tief= sinn eines so unerzogenen Denkers wie Jakob

> Böhme (1575-1624). Ganz lichtlos aber war das Ergebnis der großen reli= giösen Erhebung der ersten Jahrhunderthälfte. Sie

war von der Nation jubelnd unterstütt worden im Sinne des hundertjährigen Strebens nach konziliarer Reform, nach Erneuerung des dristlichen Lebens, nach vertiefter innerlicher hingabe an den driftlichen Glauben, nach herstellung eines Gleich= gewichtes zwischen dem Papsttum, das im poli= tischen Getriebe der Kurie stets gefährdet erschien, und den bischöflichen Kirchen, deren Gesamtheit die Dölker ein religiös unbeirrteres, tatholischeres Urteil zutrau= ten, so gewiß sie auch einzeln in Tradition und theologischer Bildung zurück= standen. Nun endete diese Erhebung und das ganze Zeitalter der Konziliums= Hoffnungen damit, daß sich

die Lutheraner, fast wider ihren Willen, seit 1540 aus der Einheit der Kirche, die auch ihr Glaube war, losgelöst sahen und



Ausgeführt 1615

daß infolge der Spaltung die hauptleiden der Christenheit, das Staatskirchentum und die dogmatisierende Richtung der Theologie, die Oberhand im gesamten Deutschland gewannen. Die religiöse Or= ganisation der Nation ging darüber in Stude, und alle Einigungsbestrebungen der lutherischen Theologen, die im Kon= fordienbuche von 1577 gipfelten, konnten der Auflösung nicht mehr halt gebieten. Wenn die werbende Kraft der lutheri= schen Lehre, soweit sich im Osten der deutsche Kolonialboden erstreckte, noch bis nach 1600 ungeschwächt fortwirkte, so ver= mochte sie sich doch nirgends mehr durch= zusehen und ein größeres Kirchenwesen zu schaffen, wo die Regierungen sich ihr versagten; und umgekehrt dürfen uns die äußeren, organisatorischen Erfolge der Gegenreformation nicht bestimmen, deren Wirkung auf die Seelen und ihr Durch= glühen mit neuer Glaubensüberzeugung daraufhin für die ganze Bevölkerung

durchdringend einzuschätzen.

Unterdessen hatte sich noch während der Versuche der allgemeinen Wieder= erneuerung der Kirche der gewaltige, bis in unsere Tage tobende Kampf zwischen Rationalismus und Kirchen= glaube in dem gangen alten Kultur= gebiete Westeuropas bis an und über den Rhein entfacht. Gestütt auf die vorzügliche Organisation, die unermüd= liche Angriffslust und die politischen Ge= lüste des Kalvinismus und durch macht= volle Geister im Sturmschritt der Klarheit über seine letten Entwicklungsziele guge= führt, radital und fanatisch in jedem Blutstropfen, vielleicht unter allen großen Schöpfungen des Cateinertums seine echteste, fand der Rationalismus nur in dem gleich= falls im Cateinertum geborenen Jesuiten= orden einen ernsthaften Gegner zur Dertei= digung des Glaubens. Das religiöseste und seelisch tiefste Dolk Europas, von dem allein eine innerliche Ueberwindung des Antichristentums zu erwarten war, blieb durch die schmerzliche Zerrüttung seines kirchlichen Lebens auf die Anfänge dieses Kampfes ohne Einfluß. Es empfand zwar augenblicks das Wesen des Kal= vinismus trok dessen religiösem Gepräge als Aufklärung, und die lutherische und katholische Geistlichkeit schlug sogleich er=

bittert auf ihn los, in den Massen faßten seine Wurzeln nirgends. Aber langsam drang er doch durch tausend Poren in uns ein.

Gar zu armselig war es damals um die religiöse Bildung Deutschlands be= stellt, gar zu frank das Herz der Nation geworden. Wundersucht, Sterndeuterei,



Abb. 26 . Grabplatte des D. Nifolaus Selneffer in der Thomasfirche zu Leipzig

Zauberwahn, herenfurcht und Teufels= angst zerstörten Dernunft wie Glauben der Volksseele, die inmitten all der auf= flammenden Scheiterhaufen trost= und hoffnungslos an der Sage vom Dr. Faustus dichtete, von seinem unruhigen Allbegehren und nichts vermögen, seinem Bündnis mit dem Teufel, seinem sitt= lichen Derschulden und seinem ewigen Derderben. Zu den bloßen Derzweiflungs= einfällen, die ein Jahrhundert früher in Machiavellis Kopf am Sterbebette Italiens aufgeflackert waren, ersann hier das ganze deutsche Volk das unvergeßliche bämonische Seitenstück, als Sage von seiner eigenen Verschreibung an das Böse, vom Dahinfahren seines Geistes

zusammen mit seinem Leibe.

Schon wurden in der Moderluft unseres Siechtums die ansteckenden Krankheiten zu ständigen Gasten, die hunger= jahre folgten an der Wende des 16. Jahr= hunderts einander immer rascher, das Durchschnittsalter der Menschen verfürzte sich. Und bereits auch zernagten und zerzerrten die Hyänen des Auslandes Deutschlands Glieder, und die fremden Geier stießen gierig darauf herab. Dufter huschten die Schatten der großen Tra= gödie, die sich zu gleicher Zeit im hause Desterreich vollzog, über alle unsere Lande: das haupt selber unseres armen, franken Volkes, Kaiser Rudolf, war von der Nacht des Irrsinns umfangen worden.



Der Geist der Fremdherrschaft wehte über dem Deutschland des Jahres 1600. Schon solange als der Zerfall unserer staatlichen Einheit und die innere Auflösung der Kirche währte, stand sie in Aussicht, und nun schien sich Westeuropa wieder in einen baltisch=germanischen und einen mittelmeer-lateinischen Dölkerkreis zerteilen, Deutschlands Norden Dänemark oder Schweden, sein Süden und Westen Frankreich unterliegen zu sollen. diesen Prozeß durch die innere Wieder= erneuerung des Dolfes zu unterbrechen, hatte ihn die Reformation durch das Dersagen der nationalen Gestaltungsfraft seinem Gipfelpunkte entgegengeführt. Die lutherischen Territorien büßten in ihrer Dereinsamung ihr Widerstandsvermögen gegen den Eroberersinn des Standinavier= tums mehr und mehr ein. Im katholischen Süden genügte die Mitwirkung treulich deutsch Gesinnter nicht, die romanische Seele der Gegenreformation schon jest zu wan= deln. Der Westen aber saugte geradezu mit dem Kalvinismus und durch die Mittel fran= zösischer Bestechung das Lateinertum be= gierig in sich ein. In den Oftmarten war dem Derluste des Ordensstaates kurz nach der Mitte des 16. Jahrhunderts der der Ostseeprovinzen gefolgt; zum ersten Male tauchte dabei die russische Gefahr be= drohlich hinter uns empor. Dänemark, schon 1460 (1474) durch die Vereinigung mit holstein und Schleswig Reichsstand geworden, besetzte die Bistumer Lübeck und Rageburg, bemühte sich vorüber= gehend 1580 bis 1588 auch um die Stifter Bremen, hildesheim und Straß= burg und drängte unter der bedeutenden Regierung Christians IV. (seit 1596) mit wachsender Zuversicht nach Norddeutsch= land hinein. Don unserer Westgrenze aber riß Derrat im eigenen Dolks= stamme Stud für Stud. Morig von Sachsen gab 1552 Met, Toul und Der= dun an die Frangosen. Wie 1500 die Schweizer, so sagten sich die Hollander 1580 von uns los, womit die Ent= wicklung eines halben Jahrtausends zu ihrem Ziele gedieh. Und furz danach ward auch am Mittel= und Oberrhein eine Partei kleiner, reformierter Reichs= stände abtrünnig und trat zu Frankreich und den Niederlanden über, die fortan über Krieg und Frieden im Reich ent= scheiden durften.

Die politische Geschichte Deutschlands von da ab bis zum Jahre 1618 ist im wesentlichen nur eine Geschichte der Drohungen und Plackereien dieser Partei. Sie ist gleichgültig in allen Einzelzügen, ohne denkwürdige Entwicklungen, dennoch bedeutsam für uns, weil der Wirrwar und die Todesschwäche des Reiches ihren letzten und stärksten Ausdruck in ihr fand.

Johann Kasimir führte die Verräter, von 1583 ab der Kurfürst der Pfalz, des unseligsten deutschen Territoriums mit seinem Ansehen in der Reichsverfassung von alters her und seiner Bedeutungslosigkeit in der neuen, durch Gebietsumfang und einheit bestimmten fürstlichen Macht= entwicklung. Ein ähnlicher Zwiespalt in ihrer fürstlichen Stellung bedrückte diese Männer alle; allzu zersplittert und flein, waren ihre Staatswesen in der Isolierung der Reichsunmittelbarkeit weder wirtschaftlich noch politisch zu halten. Die Not des Daseins hatte aus der Mehrzahl überlegungs= und heimatlose Freibeuter und Raufgesellen gemacht; taum daß noch in einigen der pfälzischen Genossen sich einzelne staatsschöpferische Gedanken, absonderlich genug, mit dem raubritterlichen Wesen mischten. Alle lebten von der Gier nach den wehrlosen Gütern der geiftlichen herren des Rhein= und Maingebiets, in die ihr Eigenbesit gleichsam nur hineingesprenkelt mar. Im Anschluß an das revolutionare Refor= miertentum Frankreichs und der Oranier hofften sie, unfähig zu eigener That, am leichtesten zum Beutezug zu kommen.

Ebenfalls seit 1583 war heinrich von Navarra, der bedeutenoste Staatsmann des hugenottentums, in der Organisation der gesamten reformierten Welt wider die

Gegenreformation und ihren Mittel= puntt, Philipp II. von Spanien, begriffen. Zunächst gehörten die Oranier und England in sein Snstem, aber in Rücksicht auf die Deckung der Oranier galt es auch, das dichte Netz geistlicher und weltlicher fatholischer Territorien am Nieder= und Mittelrhein und ihre Der= bindung mit den spanischen Nieder= landen zu zersprengen, und das ließ ihn die Pfälzische Partei will= tommen heißen. Sofort wurde von ihr mit Unterstützung der Oranier um das Erzbistum Köln gekämpft (1583-1585), deffen Erzbischof Gebhard von Truchfeß sich für den Kalvinismus hatte gewinnen lassen; der Angriff miglang, aber man verlegte ihn darauf in das Stift Strafburg, näher an Frantreich heran, und erlangte nun das Uebergewicht.

aus weiterbauen. Bald liek der ehrgeizige und großplanende Bugenottenführer seine Gedanken gegen die österreichische Linie

hier konnte heinrich

helfen, von hier

des hauses habs= burg schweifen.

Dänemart, voller Absichten auf den Erwerb nordbeutscher Gebiete, näherte sich ihm, und er strebte nun nach dem Bündnisse der großen lutherischen Territorialherren in Deutschland selber, ohne deren Unterstützung er sich doch nicht zutrauen wollte, das Kaiserhaus her=

auszufordern.

Unerwartet eifrig gingen die luthe= rischen Fürsten in die Verhandlungen ein. Der Jug zur Machtausdehnung, die Sucht nach Besitzerweiterung, die das deutsche fürstentum jener Tage kenn= zeichnet, beherrschte auch sie. Sie hatten sich 1555 auf den Norden zurückgezogen. Aber dort war ihr Werk nun im großen vollendet, sechzehn Bistümer waren ein= gezogen oder jüngeren Sürstensöhnen übertragen worden. Daher ließ sich jest

brandenburgische Kurprinz der Joachim Friedrich, der als Ad= ministrator des Erzstifts zu Magde= burg saß, durch den Dorschlag seines Sohnes für den Bischofs= stuhl von Straßburg ködern, um den der Streit noch tobte. Aber auch Surcht für die kaum erst erworbenen Stifter war in den Lutheranern wach geworden. Hatten doch die katholischen Stände deren Administratoren auf dem Reichstage zu Augsburg 1582 die Ausübung ihres Sit= und Stimmrechtes ver= sagt, wodurch die ohnehin geringe Stimmenzahl der weitgedehnten norddeutschen protestantischen Ter= ritorien auf den Reichsversamm= lungen bedenklich beschränkt wurde, und bereits setzte die jesuitische

Propaganda ihren Suß nach Norddeutschland selbst hin= über. Den Pfälzern murde 311 Dresden geglaubt, als sie von einer Absicht der Banern auf Magdeburg, den rechten Kern'

in Sachsen, muntelten. Auch das berührte die norddeutschen

Lutheraner wieder nahe wie seit

langem kein Ereignis im evangelischen Lager, daß Rudolf II. nach 1576 in Dester= reich ihre nächsten Konfessionsverwandten zu fatholisieren begann.

Abb. 27 - Michaelskirche in München - Kandelaber

Wie sehr darum auch die Luther- lich. Wie sich schon Kurfürst August von aner im Grundsatz alle Unruhen und Sachsen 1572 den Pfälzern und Oraniern unbilligen Forderungen im Reiche ver= vorübergehend genähert hatte, so er=



Abb. 28 - Alte Resideng in Bamberg



Abb. 29 . Friedrichsbau des heidelberger Schlosses Erbaut von 1601 ab

abscheuten, so schienen sie doch im ein= reichten diese von 1586 ab, daß sich ihnen gelnen Salle unter dem Drude höchst im Sebruar 1591 der Nachfolger Augusts verschiedenartiger Beweggründe refor= mitsamt den Hessen und Hohenzollern mierten Anerbietungen nicht unzugäng= durch das Torgauer Bündnis diplomatisch

und kriegerisch verpflichtete. Sie versprachen, die reichsgerichtliche Thätigkeit des rein katholischen kaiserlichen Reichsphofrats trotz ihrer verfassungsmäßigen Berechtigung fast in ihrem ganzen Umsfange anzusechten und die Freistellung der Evangelisation auch für die südund westdeutschen Stifter anzustreben. Eine Kriegskasse und die Werbung eines Heeres wurden beabsichtigt.

Die Pfälzer träumten von einem "goldenen Zeitalter". Drei Jahre vorher war die spanische Flotte an den Küsten erwiesen sich als vollkommen erschöpft; die öffentliche Meinung Sachsens erhob sich gebieterisch gegen die kalvinistischen Pläne, und eine blutige Reaktion erfolgte. Auch Heinrich IV. zog sich wieder zurück. Er fand im Inneren seines neuen Königreichs Aufgaben, die ihn lockten, und in dem nächsten Jahrzehnte ist er allmählich aus dem großen Hugenotten der große Franzose geworden, der zwar unablässig den feldzug gegen habsburg vorbereitete, aber behutsam die rechte Stunde abzuwarten entschossen



Abb. 30 • Fürstenhof zu Wismar Erbaut 1553 bis 1555

Englands zu Grunde gegangen, 1589 Heinrich von Navarra als Heinrich IV. König von Frankreich geworden, der Oranier schon seit 1585 im kölnischen Stifte und gegen Oldenburg zu offenem Angriff auf deutschen Reichsbesitz geschritten. Den deutschen Katholiken war in wirrer Beklemmung längst wieder der Mut entsunken. Sie waren still von ihrem letzten politischen Horte, dem 1556 gegründeten Landsberger Bündnis, zurückgetreten. Seit 1589 wagte auch Banern sich nicht mehr hervor.

Aber noch im Jahre 1591 rief der Tod den sächsischen, gleich danach den pfälzischen Kurfürsten hinweg. Beider Staatsfinanzen

Das deutsche Resormiertentum begab sich darum nicht zur Ruhe. 1595 trat Anhalt zu ihm über, 1599 Baden, 1604 Hessen; selbst Gottorp, Güstrow, Brieg und Liegnitz wurden von ihm gewonnen, und Brandenburg trieb schon seit 1594 näher und näher an es heran. Christian von Anhalt, der Leiter der pfälzischen Regierung, war jett der Führer der Partei. Aber für sich allein bedeutete sie doch zu wenig, als daß ihre überall betriebenen Bündnisversuche, wie sie es wünschten, den Krieg herausbeschworen hätten.

Bloß auf den Reichsversammlungen fand sie nach 1600 Gelegenheit zu billigem

Erfolge. Reichstage und Reichskammer= von Einfluß gericht waren seit 1555 nur noch dann hinter ihnen

Abb. 31 . Tafelauffat . Arbeit Jamnigers

von Einfluß, wenn eine Persönlichkeit hinter ihnen stand, die die kleineren

Territorialgewalten ihrem Willen beugte; die größeren hatten sich dem Reiche ohnedies entzogen. Infolgedessen erhielten mit der Ertrantung Kaiser Rudolfs die Männer des Umsturzes leichtes Spiel; denn auch unter den Candesfürsten trat ihnen

niemand mehr wie weiland Kurfürst August entgegen. 1600 lähmten sie durch Sprengung des Reichsdeputationsaus= schusses die Thätigkeit des Kammergerichts, und 1608 und 1613 sprengten sie gar den Reichstag selber. Aber die Wirkung dieser Wagnisse erschöpfte sich in dem moralischen Eindrucke auf die Be= völkerung. Thatsächlich ware auch ein rechts= fräftig gewordenes Urteil des Kammergerichts 1600 nach Lage der Dinge nicht vollstreckt und ebenso= wenig eine vom Reichstag

formell bewilligte Türkensteuer 1608 von den Pfälzern erzwungen worden, da sie doch sogar die Achtsdrohung des Reichstages von 1597 in den Wind geschlagen hatten. Die Thatkraft fehlte im Reiche, seinen Getreuen wie seinen Unholden.

In ganzer Schmählichkeit trat das zu Tage, als in Westdeutschland mit dem Frühjahr 1609 eine politische Frage aufgerollt wurde, bei der es sich nicht um die Wege-

lagererwünsche der Pfälzer handelte, sondern von deren Sösung die Zukunft der mächtigsten Territorialgebiete und beider Konfessionen

im Reiche bedingt erschien.

Im Mittelpunkte jenes ausgedehnten katholischen Gebietes von Westfalen bis zum Mittelrhein, das für die Behauptung der Kirche in Westeuropa so wichtig war, lag das Herzogtum Jülich-Kleve, seinem Umfange nach das drittgrößte Territorium des Reiches. Erst nach langer Zeit des Schwankens hatte sich sein herzogsgeschlecht seit den sechziger Jahren des 16. Jahr= hunderts zu den Katholiken geschlagen. Als jedoch sein Mannesstamm nicht viel später zum Erlöschen fam, waren nur protestantische Erben übrig: das habs= burgtreue, aber unverbrüchlich lutherische Sachsen, das noch lutherische, aber politisch den Oraniern und Pfälzern näher gerückte Brandenburg und das ebenfalls noch lutherische, aber längst in zweideutiger Weise Banern verbundene Pfalg-Neuburg. Hohenzollern, Wettin und Wittelsbach standen sich gegenüber. Der Kaiser hatte seit 1591 alles gethan, die Stellung der Kirche dort zu stärken; da er jedoch nicht daran denken durfte, auf das herzogtum selbst die hand zu legen, so stellte er sich alter Politit gemäß auf Sachsens Seite.

Krampfhafte Erregung durchzuckte gang Deutschland. 1607 trat Bayern aus seiner Zurüchaltung zuerst wieder seit 1589 hervor; Mar I. besetzte, den Absichten der Reformierten auf die geist= lichen Gebiete wie zur Warnung, die evangelische Reichsstadt Donauwörth. Diese sprengten darauf 1608 den Reichstag und verbanden sich, wozu sie sich durch Jahre nie hatten entschließen können, zu einer friegerisch organisierten "Union", ohne den hinzutritt ihrer mächtigen Gönner im Reiche länger zu erwarten. Banern antwortete 1609 mit der katholischen "Liga". Ein Samilienzwist im Kaiserhause erschütterte auch Oesterreich in allen Jugen. Matthias, der Bruder des irren Rudolf, erhob sich gegen den Kaiser mit hilfe der Protestanten in den Erbländern, und dieser rettete sich vor ihm durch Stützung auf deren böhmische Glaubensgenossen (Majestätsbrief vom Juli 1609). Aber beider Zugeständnisse entfalteten erst recht die Empörungslust des verwilderten öster= reichischen Adels unter Erasmus von Tschernembls führung. Er verbündete sich mit der Umsturzpartei im Reiche, mie er seit langem bereits mit den aufsassigen Ungarn und Siebenbürgen verbündet war: der Pfälzer sollte schon 1609 König werden.

Am 25. März 1609 starb der Klever. Sast zur selben Stunde bemächtigten sich der hohenzoller und der neuburgische Wittelsbacher im Einverständnis mit= einander seines Besitzes; die Niederländer, soeben durch den Waffenstillstand mit Spanien nach vierzigjährigem Freiheits= tampfe frei geworden, warfen auch ihrer= seits nach Jülich und Kleve Truppen. Erzherzog Leopold schlug sich im kaiser= lichen Auftrage zum Besten der Sachsen in die Seste Julich hinein, seinen in Eile zu verstärkenden Truppen voraus. Die Unionsfürsten begannen mit der Ausplünderung der südwestdeutschen Stifter. Brandenburg trat ihnen nunmehr bei. Und da in denselben Monaten Heinrich IV. durch eine Liebesleidenschaft die fühle Ueberlegung verlor und die nach Bruffel geflüchtete Geliebte gewaltsam zurück= holen wollte, so ließ auch er sich bereit finden, für den Sommer 1610 ein heer an den Rhein zu entsenden. Der Krieg schien im vollen Gange.

Indessen auch dieses Mal geriet die unbehilfliche Masse deutscher Zustände nicht in Bewegung. Die deutschen Stände scheuten den Kampf. Der Sachse mochte nicht, Oesterreich konnte nicht. Banern stellte sich zur Seite, die Union war seige, und Brandenburg wurde durch den gleichzeitigen Anfall Preußens und Kleves aufs höchlichste verwirrt. Heinrich IV. aber erlag am 14. Mai 1610 dem Meuchelmord.

Deutschland blieb in einer tödlichen Erregung zurück. Das letzte Jahr Rudolfs II., die Zeit der Zwischenregierung, die armseligen und doch so geschäftigen Regierungsjahre des Kaisers Matthias mit ihren politischen und religiösen Dershandlungen im Reich und in Gesterreich, mit den Tagsatzungen und dem Auf und Nieder in den Plänen der Union und Liga sind Jahre brennenden Derslangens nach einer That. Aber niemand ist da, sie zu wagen. Die Liga, auch die Union zerfalsen wieder. Aengstlicher als je schließen sich die einzelnen Territorien ab, und wo sich trothdem seindliche Gegens

sätze öffnen, weicht man sich aus, indem man hinter die großen Parteien tritt, wie denn 1613 Pfalz-Neuburg katholisch und Brandenburg kalvinistisch wird. So Westeuropas und unversehrt noch in der Fülle seiner Begabung, soll es ohne Kampf, aus bloßer Unkraft seiner politischen Orzganisation dem begünstigteren Nord und



Abb. 32 · Schloß zu Aschaffenburg Erbaut im ersten Viertel des 17. Jahrhundert

scheint unserem Volke auch die letzte trübe Erfahrung bevorzustehen, daß es sich, wie ein Jahrhundert früher Italien, nicht einmal mehr zum Kriege aufzuraffen vermag; kein Eingriff mehr wird seine Auf-lösung unterbrechen. In seinen Cebenswurzeln noch so gesund wie irgend eines

West zur Beute fallen. 1615 begegnen sich niederländische Truppen und schwedische Unterhändler im Herzen Deutschlands bei Braunschweig, und es ist ein spanisches heer, das ihren Rückzug herbeiführt; von Deutschen ist nicht mehr viel dabei die Rede.





#### Das Zeichen zur nationalen Erhebung

Da fuhren plötzlich in den Sommerstagen 1618 die Stände des Reiches ersichrocken auf. Haus Gesterreich ließ die

Werbetrommel rühren.

Sie sind ein rätselhaftes Geschlecht, die habsburger, und Sorschung, die ihnen innerlich nahe gekommen ist, mag von ihnen so wenig wie von den hohenzollern wieder lassen. So gut wie ohne Ausnahme sind sie kernhaft treue, eigenartige und reiche Persönlichkeiten. Seit dem 15. Jahr= hundert jedoch greifen sie selten mehr durch, haben sie fast sämtlich etwas Zögerndes, Entschlußlahmes. Sie sind arm an großen Staatsmännern. Ihre herzensgüte entartet zu weichlicher Bestimmbarkeit. Und so viel Fremdes und so viel Schwäche mischt sich in ihre mensch= liche und politische Bedeutung, daß es unmöglich ist, sich auch nur einem von ihnen in rüchaltloser Bewunderung

hinzugeben.

Aber in diesem hause sind es über= haupt nicht einzelne, denen die schaffende und unbesiegliche herrscherkraft entströmt, sondern das Geschlecht als Ganzes hat in der Folge der Jahrhunderte Habsburg groß gemacht und groß erhalten. Wann hätte dieses haus, seit es sich im 14. Jahr= hundert in jugendlicher Frische sein Dester= reich baute, nicht eine Großmacht bedeutet? Es ist gewiß, daß seine auswärtige Politit, unfähig zur Selbstbeschränkung, ohne Blid für das Durchführbare, oftmals in die Irre ging, daß sein Geschick und seine Ausdauer in der inneren Politik nicht zu= reichten, daß die habsburger selten nur die rechten Gehilfen beim Werke gefunden haben. Dennoch, wenn wir sie auf der Oftwacht sehen, wenn sie die deutsche Kaiserkrone tragen oder als Häupter der spanischen Monarchie über zwei Welten gebieten, wenn sie gar das alte ger= manische Weltherrschaftsideal erneuern, — umleuchtet sie dann nicht immer wieder

eine seltsame Größe? Auch die habsburger müssen nach ihrer Zeit und menschlichem Mage ge= messen werden. Eine zwiespältige Bürde drudte durch die Vereinigung Desterreichs und des Kaisertums auf ihre Schultern. Desterreich hat ebenso lebhaft schon im 12. wie im 14. Jahrhundert, vorzüglich jedoch nach der Erwerbung Böhmens und Ungarns die politische Selbständigkeit erstrebt und seine Richtung donauabwärts genommen; thatsächlich war es längst ein Staat für sich geworden. Dom Reiche dagegen wurden die habsburger nach Westen gezogen. Dollends belastete der Zuwachs Spaniens sie mit einem Uebermaße von Aufgaben. Da haben sie denn ein übergroßes Wollen mit stets nur halbem Vollenden bezahlt. Ueber all der auswärtigen Politik ist die innere in Oesterreich zu turz gekommen, und doch ist auch wieder die Aufopferung für das Reich oder die Rücksicht auf Spanien so manchesmal in gefährlicher Stunde vor den Sonderzielen Oesterreichs zurückge= treten. Nur sollte niemand deshalb die Habsburger undeutscher Gesinnung zeihen. hat nicht sogar der vielverleumdete Karl V. durch die Zuweisung der Nieder= lande an Spanien dieses mit seinem Stolz und Reichtum der deutschen Nation für ihre schwersten Tage an die Seite ge= kettet, so daß es sich im 17. Jahrhundert statt unsrer verblutet hat, um die Rhein= und Scheldemündung und das Dlamentum vor französischer Eroberungssucht zu bewahren?

Nach Serdinands I. Tode 1564 war Zerfahrenheit in die österreichische Politik, wie in die deutsche allenthalben

gekommen. Ferdinand hatte Innerösterreich und Tirol für seine jüngeren Söhne abgesplittert; seine Nachfolger Maximilian II. (1564—1576) und Rudolf II. (1576—1612) ließen sich ihm an Tüchtigkeit nicht vergleichen. Doch über dem Durchschnitt des deutschen Fürstentums jener Tage haben auch sie bei weitem aestanden.

Maximilian II. war, durch das politische Taktgefühl seiner Samilie an die Kirche gebunden, durch seine Gesinnung dem Euthertum verwandt, zu seiner Zeit der Hauptvertreter der konfessionellen Versöhnung. Vieles Seine war in ihm.

Sein Sohn Rudolf war ein schärfer blickender, geistvoller Politiker, ein Kazrafter, der in Staat und Religion unzweideutig Stellung genommen hatte, ein Mann, der keine Mißachtung duldete, voll Widerstandskraft gegen jeden, der ihn unterdrücken wollte. Den Reichszgeschäften ging er aus dem Wege, nur an die Wiedervereinigung der Niederlande mit dem Reich scheint er viel gedacht zu haben. Seine Anstrengungen kamen Desterreich zugute. Er zuerst brachte die Türken zum Stehen; und daß er 1598 Raab wiedereroberte, hat auch die Nation mit ihm als große That empfunden.



Abb. 33 . Die Stadt Wien

Mattherzigkeit jedoch verdarb ihm den Karafter. Er wirkte nicht in dem alten Geiste ernsthafter Kümmernis um die Religion, wie früher der Kreis des Erasmus von Rotterdam und um 1565 her am klevischen Hofe Georg Tassander oder theologisch gebildeter Georg Wizel; son= dern durchkältet von politischen Neben= erwägungen vergeudete er seinen Einfluß für einen blutlosen Kompromistatholizis= Ueberzeugung und innerliche Er= griffenheit verflüchtigten sich immer mehr in ihm; der Bruch in seinem Wesen wurde immer deutlicher. Er ward doppelzüngig. Da zwang er denn weder im Reiche den Jesuitenorden noch in seinen Erbländern das unversöhnliche Luthertum nieder, und Desterreich geriet schon unter ihm durch seine kirchlichen Zugeständnisse von 1571 und 1575 in einen Justand bedroh= licher Zerrissenheit.

In Böhmen drang das Deutschtum durch seine Kolonisation wie durch seine ver= ständnisvolle und reiche Förderung der Gewerbe rasch voran, während es sonst an den Grenzen des Reiches überall zer= treten wurde. Und er hat auch dem österreichischen Protestantismus den Boden bereits unterwühlt. Aber von Anfang an war er nicht mit dem Herzen bei der Politik: er war ein Gelehrter, ein fein= sinniger Kunstfreund, ein Liebhaber der Musik. Und so fehlte ihm das Derständ= nis für die innere Staatsorganisation und für den Wert geordneten Geldwesens im Staatsleben. Aus Armut und bei der fortschreitenden Zerrüttung des Staats= gangen konnte er seine Erfolge nicht aus= beuten. Mehr noch fehlte ihm die nach-haltige Willenstraft; denn sein Gemüt war von Geburt an schwach und frank. Je weiter der hochbegabte Mann mit den Jahren

# Kaiser und Staatsmänner des Hauses Habsburg in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts



blickte, besto mehr nahm er in Angriff; aber nur mit Trotz, nicht mit Ausdauer betrieb er es weiter. Und wie über alle ihrer selbst nicht mächtigen Menschen, kam das Mistrauen über ihn und mit

1600 der Verfolgungswahn. Elf Jahre hat er dann noch in menschenscheuer Zurückgezogenheit gelebt, hat gesehen, wie der Umsturz sich überall um ihn herum so hoch erhob, daß Oesterreich darunter zermalmt zu werden drohte.

Der Empörer Matthias folgte ihm (1612—1619). Er hat persönlich nichts geleistet; trozdem ist seine Regierung von Bedeutung

geworden.

Denn während der leitende Minister Khlesl die habs= burgische Reichs= und innere Politik mit großer Gewandt= heit an dem Abgrund der damaligen Zustände vorüber= leitete, einigte der tüchtigste des Hauses, Erzherzog Mari= milian, ebenso behutsam wie zielbewuft und ebenso selbst= wie rücksichtslos alle Samilien= zweige aufs neue nach dem harten Zwiste unter Rudolf und bewog sie, für die Zu-kunft Ferdinand II. aus der innerösterreichischen Linie auf den Schild zu erheben.

Serdinand war ein kleiner, beleibter wohlwollenden Mann mit 3ügen und von heitrer Gesprächigkeit, den Dierzigern nunmehr nahe (geb. 1578). Don Natur war er der gutmütigste und sorgloseste Mensch, der täglich mit vollen händen schenkte. Man hatte ihn zu einer devoten Frömmigkeit und furchtsamen Gottesverehrung erzogen, wie denn seine Religiosität überhaupt ein Erzeugnis der Ge= wöhnung seiner Kinderjahre war. Geistig wenig begabt und teilnahmlos, ohne treibenden Ehrgeig, widmete er sich dennoch den Geschäften in peinlicher Gewissenhaftig= feit; nur die Jagd und Musik verlockten ihn vom Arbeitstische. Seine unverständige Mutter und nach ihrem Besehle die Ingolstädter Jesuiten hatten schon in dem Knaben die kümmerlichen Keime von Selbständigkeit und thätiger Krast unterbrückt, so daß er auch später in seiner Regierung nicht leicht auf Dinge achtete, deren Wert ihm andere nicht eröffneten, und sich immer gern dem Urteil seiner Minister überließ.

Aber dieser persönlich so schwache Mann hatte dennoch schon zu Matthias Zeiten mehr erreicht als irgend einer der Habsburger seit Ferdinands I. Tode.

Wenn man ihm die Ueberzeugung mitzuteilen vermochte, daß er für eine Sache vor Gott verpflichtet sei, so konnte ihn im Streite für sie nichts mehr bestürzen und erschüttern. Ein frohge= muter, leichter Sinn erwachte dann in ihm, dem keine Schwierigkeit einleuchtete und der in Stunden des Derderbens in ein starres Vertrauen umschlug, woran sich alle Schicksalswogen brachen. So hatte er als Zwanzigjähriger, kaum in Graz zur Regierung gelangt, den seine Cander beherrschenden Protestantismus einfach über den haufen gerannt, mit einem Erfolge, der in der Geschichte des Prote= stantismus beispiellos geblieben ist. Aber damals hatte sich auch der Geist der Ent= schiedenheit bereits geäußert, der ihn beseelen konnte, wo seine fürstliche Gewalt mißachtet wurde. Und dieser maje= stätische Drang zur herrschaft ist fortan das bestimmende Element in der Wirksamkeit Ferdinands geworden, während die kirchliche Triebfeder seiner Handlungen bei der geringen Nahrung, die sie aus seiner persönlichen Religiosität schöpfen tonnte, mehr und mehr ihre Kraft ein= büßte. Wer sein habsburgisches Macht= gefühl aufzuregen wußte, beherrschte ihn. Dann erwies er sich plötslich als Absolutist von einer Schroffheit des Denkens und einer Unfähigteit im Begreifen ständischen und jeglichen fremden Rechts, wie unter den europäischen Sürsten noch kaum einer sonst, und es bedurfte regelmäßig der Zeit und argen Mißerfolges, ehe das angeborene Friedensbedürfnis und die Furchtsamkeit seiner Natur ihn wieder 3um Einlenken brachten.

Schon die Wahl Ferdinands zum haupte der habsburgischen Samilie war nach seiner Vergangenheit die Kriegs= erflärung an alle Empörung, ja an alle Eigenmacht in den österreichischen Ländern wie im Reiche. Und im Grunde bedeutet deshalb das Jahr 1617, in dem sie gethätigt wurde, den Wendepunkt unsrer ganzen Geschichte zwischen 1231 und 1871, da Ferdinand Beifall und Unterstützung im Reiche gewann, die nicht mehr erlahmten. Bis dahin immer trostloser sich beschleunigender und immer allge=

> meinerer Derfall, der von der poli= tischen auf die religiöse Organisation übergriff, die geistige Kultur und dann die materielle unterband und endlich die gesamte deutsche Gesellschaft, die ganze Nation sittlich und physisch zerstörte. Don da ab die Erneuerung der politischen Macht, die Ermannung, die Wiederge= burt des ganzen deutschen In eben jenem Daseins. Jahre ist Opikens Aristarch als sein erster Ruf gegen die Ausländerei ergangen und die Sruchtbringende Gesellschaft' zur Pflege der Muttersprache und vaterländischer Sitte in Weimar gegründet worden. 1619 erschien des jungen

> lutherischen Kurländers Dietrich Reinfing (1590 bis 1664) wieder und wieder aufgelegte staatsrechtliche Darlegung zu Gunsten eines starken, zentralisierten öster= reichischen Kaisertums. Diel= leicht, daß es die ersten Lebensfunken waren, die die Thatkraft der habsburger in der Nation entzündet hatte.

Am 6. Juni 1617 ließen sich die böhmischen Protestanten und Stände über= rumpeln, in Serdinand ihren verrufensten Gegner als Nachfolger im Königtume, anzunehmen'. Kaum hatte Ferdinand damit Suß gefaßt, so verspürte das Cand einen andern Ernst in den Maßregeln der Regierung. Es wurde nichts Neues verfügt, aber das Verfügte durchgeführt.

Der Strenge ungewohnt, lehnten sich die Böhmen dagegen auf. Sie ver= sammelten sich im Mai 1618, und am 23. verleitete ihr Haupt, Graf Thurn, sie zum "Senstersturze" der Statthalter Slavata und Martinitz. Sie wählten eine ständische Regierung, warben Truppen und riefen die Union zur hilfe. Ferdinand war unterdessen am 16. Mai auch von den Ungarn als König anerkannt worden und damit sein herrscherrecht im gangen Staate gesichert. Nach dieser Seite gedeckt, brachten er und Marimilian den zaudern= den Matthias im Juli durch den Staats= streich der Verhaftung Khlesls unter ihren Einfluß und rufteten den Krieg.

Aber das Kaiserhaus war unvor= bereitet, die Verwaltung verrottet, das Land großenteils in Aufruhr, überall durch die Türkenkriege in seinem Wohl= stand mitgenommen, kein feldtüchtiges heer vorhanden. Man erlitt wiederholt Schlappen, da der Markgraf von Jägern= dorf und mehrere tausend Mann unter dem Unionsobersten Ernst von Mansfeld den Böhmen zu hilfe gekommen waren, und bereits wurden die Erzherzöge be= Dann wurden sie mit dem 20. Märg 1619 durch den Tod des Kaisers sogar vor die Nöte einer Kaiser= wahl unter unübersehbaren Schwierig= keiten gestellt, weil die Wahl des starr fatholischen Serdinand den lutherischen Kurfürsten kaum weniger als dem Pfälzer widerstrebte. Anfangs Juni rückte Thurn vor Wien, und die österreichischen Stände, die hauptstadt selber schickten sich an, zu ihm überzugehen. Ein ,Generalkonvent' aller Erblande sollte am 15. Juni die Republit' erklären. Ferdinand war in den händen seiner Seinde.

Kaltblütig ist er damals unter sie getreten und hat ihnen allein ins Gesicht widerstanden, bis seine Kürassiere ihn am 11. Juni heraushieben, die katholisch gebliebenen Stände sich um ihn scharten und Thurn infolge einer Niederlage

Mansfelds zurück mußte. Er konnte sich jetzt nach Frankfurt begeben. Dort glüdte es ihm, während die Böhmen ihn absehten und am 26. August 1619 folgerichtig Friedrich von der Pfalz zu ihrem Könige wählten, Sachsen zu überreden und am 28. August durch einstimmigen Entscheid der Kurfürsten Kaiser zu werden. Friedrich V. zog zwar trohdem am 31. Oktober in Pragein, und Thurn versuchte es noch anfangs Dezember mit einem Vorstoß gegen Wien, wobei ein ungarisches heer unter Bethlen Gabor, dem Fürsten von Siebenbürgen, mit ihm zusammenwirkte, so daß der Kaiser nach Graz flüchten mußte. Aber die Vorbereitungen der habsburger zu einem großen Schlage waren dadurch

nicht mehr zu vereiteln.

Serdinand hatte am 8. Oktober durch einen Vertrag zu München mit Max I. von Banern dessen außerordentliche Geld= und heerestraft zu sich herüber gezogen. Sachsen versprach im Winter barauf ebenfalls friegerische Unterstützung, weil Deutschland, wie die Kurfürsten den Pfälzer warnten, kein ,Raubhaus' für das Ausland und die Türken werden follte. Auch Polen schickte Truppen, und durch Frankreichs Vermittlung wurde die Union niedergehalten. Mit dem Sommer rückten die Beere von verschiedenen Stellen aus in die aufständischen Gebiete ein. Die Böhmen hatten sich nicht zu organi= sieren vermocht, kirchlicher Zwiespalt hette sie widereinander, alle Manns= zucht war verfallen, der Mansfelder selbst wurde zum Derräter an seinem herrn. So konnten sich Kaiserliche und Liga unschwer vereinigen, und am 8. November 1620 fam es am Weißen Berge zu einer einstündigen, aber ver= nichtenden Schlacht, die nicht nur Böhmen, sondern alle österreichischen Länder der Gewalt Ferdinands überlieferte. war ein Wandel der Dinge, der auf die öffentliche Meinung überwältigend wirkte.

Der Tag am Weißen Berge hat den österreichischen Gesamtstaat von heute begründet. Er hat den Habsburgern ermöglicht, worauf sie schon seit Ferdinand I. abzielten, an die Stelle einer Reiheständischer Territorialrepubliken, die nur durch Personalunion verbunden waren, die einheitliche, durch das Heer, das Beamtentum, die Geistlichkeit und den Adel ineinandergeklammerte Monarchie zu seinen.

Ferdinand eilte, das Gewonnene zu sichern. Während die Reste des Aufstandes noch niedergeschlagen werden mußten, wurden 22 der Hauptschuldigen, da sie sich nicht demütigen wollten, hingerichtet. Sast ein Drittel aller adligen Güter Böhmens wurde eingezogen, und mit ihrer hilse ein neuer, nicht mehr territorialsständisch gesinnter, sondern an das Königshaus gebundener Adel geschaffen und einflußereich ausgestattet. Das Deutsche wurde dem Cschedischen für gleichberechtigt erstlärt. Zentralämter für die innere Staatsund die Finanzverwaltung wurden den Behörden der böhmischen und erbläns



Abb. 34 · Kardinal Pázmánn

dischen Ländergruppe übergeordnet und zugleich die Gegenreformation in allen Landesteilen aufgenommen. Die gesamt= österreichische Bevölkerung konnte bei ihren nationalen und geschichtlich gewordenen Gegensätzen, wenn überhaupt durch etwas Gemeinsames, so nur durch das eines ge= meinsamen Glaubens verschmolzen werden. Die habsburger meinten auf diesen Vorteil wie auf den Eifer der Geistlichkeit für den Staatsgedanken um so weniger verzichten zu können, als sich bisher alle Elemente des Aufruhrs unter dem Banner des Protestantismus zusammengeschart hatten. Sie hofften, der Empörung mit der Aufhebung aller protestantischen Gemeinden fünftighin den Sammelpunkt zu entziehen. 1624 ergingen die letzten, entscheidenden Derfügungen. Und in der That wurde

der Absolutismus der Krone durchgesetzt. 1627 wurde auch für Böhmen und 1628 für Mähren die unbedingte Erbfolge Habsburgs verkündet und allenthalben das ständische Gesetzgebungsrecht für verwirft erklärt. Nur in Ungarn wartete man noch ab, welcher Fortschritt der in der Bildung begriffenen katholischen Partei unter der Führung der machtvollen Persönlichkeit des Kardinals Pázmány beschieden sein würde.

Aber durch den böhmischen Aufstand war auch der Kaiser in Ferdinand tief beleidigt worden, und es lag in seinem Karakter wie in der Art seines Hauses, Sühne dafür zu heischen. So hatte Ferdinand bereits am 22. Januar 1621 die

Reichs=
acht über
den Kur=
fürsten
von der
Pfalz
ausge=
sprochen,
aus
eigener
Macht=
voll=
kommen=

Abb. 35 · Castrum Mansfeldt Nach einem Kupferstichblatt des 17. Jahrhunderts

heit, ohne sich um die Zustimmung des Kurfürsten= tollegs zu bemühen, wie es sein Recht, wenn auch nicht mehr deutsche Gewohnheit war. Der Eindruck, den die Thatkraft Dester= reichs und seine Unterstützung durch Sachsen und Banern hervorgerufen hatte, zeigte sich jett in seiner ganzen Stärke. So gut wie niemand wagte Friedrich Selbst sein englischer beizuspringen. Schwiegervater beschränkte sich auf eine Sürsprache. Im Reiche stob im April 1621 die Union auseinander, und nur der zweideutige Mansfeld und der Jägern= dorfer blieben mit schwachen Kräften in Friedrichs Dienste. Nach und nach schlugen sich, da die Hollander den Krieg schürten, dann noch Christian von Braunschweig, Georg Friedrich von Baden = Durlach, sowie Wilhelm von Weimar dazu, und auch Bethlen Gabor erneuerte seine An= griffe. Es sammelten sich dadurch bei dem Ueberflusse Westdeutschlands an Arbeitslosen in jenen Jahren wirtschaft= licher Not noch einmal an die 50000 Mann. Aber die Aufständischen vermochten sie bei ihren geringen Mitteln nicht feldtüchtig zu erhalten, und Bündnisverhandlungen mit dem Könige von Dänemark rückten nicht von der Stelle. Während Ferdinand mit seinem kleinen heere den Siebenbürger bekämpfte, brachten Mar von Banern und die Liga ihre Truppen auf die Stärke der Gegner. Dann faßte Tilln sie einzeln und zersprengte sie, von den Spaniern unterstützt, bei Wimpfen (6. Mai 1622), höchst (20. Juni 1622) und Stadtlohn (6. August 1623); dazwischen eroberte er die ganze Pfalz. Friedrich V. war zur Unterwerfung bereit, auch Christian von Anhalt erbat die Verzeihung des

Kaifers.
Der
Kaifer
hatte ob=
gesiegt
wie der
herr des
öster=
reichi=
schen
Staates.

Doch dies war nur

ein Anfang, gleichsam eine Dorbereitung. Man fühlte in der hofburg, daß das Kriegs= feuer, einmal entfacht, nun nicht mehr zu löschen war und alles, was sich an Schuld und Schwäche seit Jahrhunderten in Deutsch= land aufgehäuft hatte, bereinigt ober vernichtet werden mußte. Man fühlte es, und man wollte es auch, trot aller inneren Unfertigkeit Oesterreichs, trot allen Aus= flüchten der persönlichen Friedensliebe Ferdinands II. und, obwohl die der Krisis zueilende Sinanzohnmacht Spaniens einen gesamteuropäischen Krieg vorzüglich auf die Schultern der deutschen Linie zu wälzen drohte. Wien konnte gegenüber den eben beginnenden Sehdegängen der west= europäischen Mächte, die von der Wieder= aufnahme des spanisch = niederländischen Kampfes 1623 eingeleitet wurden, nicht gleichgültig bleiben, weil es weder den Der= fall Spaniens noch die übermäßige Stärkung Frankreichs zulassen durfte: Die Nieder= länder, die sich seit vier Jahrzehnten immer fester im Nordwesten des Reiches eingenistet hatten, drängten täglich anmaßender vor und betrieben unablässig die Erneuerung der Unruhen im Reiche. Richelieu war weit entsernt, bloß in dem Plane eines vernichtenden Schlages gegen das Hugenottentum zu leben. Auch von den Derhandlungen des Dänentönigs wußte man, und daß sich ein Bündenis zwischen ihm, England und den Niederlanden vorbereitete. Und ebenso mißtrauisch beobachtete man Gustav Adolf, der auf Polens Schlachtselbern

um bas dominium maris baltici

rang.

In der That, der europäische Krieg loderte empor, der über die Zukunft Deutschlands wie über die des Hauses Habsburg entscheiden mußte. Don der Fruchtbarkeit, mit der Oesterreichs innere Ordnung weiter gedieh, und von der Festigkeit des Gemeinschaftsgefühls, das in den Bayern und Sachsen die beiden ältesten und stärksten Stämme des Reiches mit dem Kaisertum vereinigt hatte, war es bedingt, ob Ferdinand II. ihn zu bestehen vermochte.



Jahrhunderte hindurch hatten die Sachsen und Banern für sich selbst um den beherrschenden Einfluß im Reiche gerungen und oft ihn erreicht. An Banern knupft sich die Schöpfung Deutschlands durch Ludwig den Deutschen. Aus Sachsen waren die Ottonen und Lothar von hervorgegangen, unter Supplimburg dem die Nation ihre glanzenoste Macht= entfaltung erlebte. Banern und Sachsen hatten sich unter ihm vereinigt, und von ihnen aus war das Deutschtum dann unaufhaltsam über die Elbe hinaus nach der Stelle hin, wo heute die Zaren regieren, und die Donau entlang gegen Konstanti= nopel vorgedrungen. Heinrichs des Löwen Thatkraft und staatsschöpferischer Geist ist mit dieser größten tolonisatorischen Leistung aller Zeiten, der erstaunlichsten Großthat unseres Dolkes, untrennbar verbunden. Aber unselige Stauferpolitik hatte wieder zersprengt, was die großen Stämme in Einheit schufen, und ihnen in Wien und Tölln-Berlin nebenbuhlerische Staatsgewalten zur Seite gestellt. Das Ringen zwischen Banern und dem Often erfüllte die deutsche Geschichte des 14. Jahr= hunderts, und mit dem 15. hatte weniger blutig, ebenso zähe das Ringen zwischen Brandenburg und Sachsen begonnen.

Wie München zu Wien, so liegt Dresden zu Berlin, eingeengt, am Juße hoher Gebirge, nicht inmitten weitver= zweigter Flußläuse, ohne häsen wie Triest und hamburg=Stettin, nicht mit der Möglichkeit territorialer Ausdehnung nach allen Seiten ohne den Wider= stand der Bodengestaltung und lebhafter Stammesgegenfätze. Der Mittelpunkt der Staatenbildung wäre also auch ohne äußeren Eingriff vermutlich nach Berlin und Wien vorgerückt. Nur hätten wir vielleicht den Zwiespalt mehrerer Jahr= hunderte mit seinen Opfern nicht zu beklagen, und die naive Selbstsucht der durch feine Stammesgeschichte und Sa= milienüberlieferung mit dem alten Reiche verknüpften Brandenburger und Dester= reicher wäre wohl von vornherein durch eintieferes und regeres Nationalbewußtsein geklärt worden, wie es in die habsburger doch erst durch die Verbindung mit dem Kaisertume allmählich überströmte, in den Hohenzollern aber, abgesehen von der anziehenden Kirchenpolitik Joachim hektors und von köstlichen Zeiten unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich I., erst während des 19. Jahrhunderts leitend

Sachsen war im 16. Jahrhundert durch die Aufeinanderfolge von vier der festesten und begabtesten Herrscherpersönlichkeiten der Zeit noch einmal zu starker innerer Kraft gekommen. Unter ihnen war freilich nur der berechnend treulose, wagende, den Sieg immer am Halster führende Moritz von einer Genialität gewesen, die ihn aus dem engen Rahmen einer deutschen Jahrhundertgeschichte

heraus neben Karl V. und Luther unter die Center der Weltgeschichte erhoben hat. Aber in der vaterländischen Geschichtestehen die drei anderen unvergessen neben, wenn nicht über ihm: Friedrich der Weise, der Schutherr Luthers und Erbe Hennebergs als Träger der aristokratisch=kurfürstlichen Reichsverfassungspläne, Georg der Bärtige in seiner männlichen Biederkeit, mit seinem Anteil an der Wohlfahrt seiner Unter= thanen, seiner rastlosen Arbeitslust, seiner organisatorischen Begabung und seiner Reichstreue, endlich der verschlossene, miß= trauische, derbe August, der dem Reiche den Religionsfrieden auferlegt hat, ein Absolutist von geradezu tyrannischer Dent= weise, ehernen Willens, von unbeugsamer Leistungsfähigkeit, bewunderungswürdiger staats und volkswirtschaftlicher Anlage und von einer Ruhe und Selbst= beschränkung in seinem politischen Schaffen, die ihm fast den Jug der Größe verleiht. Das Wettinische Cand war fruchtbar, wohlbevölkert, gewerbe= und geldreich; es hatte eine handelsstadt von der euro= päischen Bedeutung Leipzigs in seiner Mitte, an fünstlerischer und geistiger Kultur stand es trok seiner nordischen Lage dem Süden und Westen verhältnismäßig nahe. Wäre es nur nicht seit seiner Teilung 1484 unter die Ernestiner und Albertiner mehr und mehr zerrissen und verzettelt worden! Samilienzwiste, politische Sehden, fanatische Religionsstreitigkeiten lösten ein= ander ab. Einzig der Besitz der fur= fürstlichen Linie wuchs noch allmählich; doch auch bei ihm kam das Wachsen mehr auf ein Abrunden als eine Der= mehrung hinaus. Die Wettiner besagen nicht die Beweglichkeit, zu rechter Zeit nach den Gebieten zu greifen, von deren Beherrschung das Uebergewicht in Nord= deutschland abhing: der Elbschlüssel Magdeburg glitt aus den händen der Er3= bischöfe in die der Hohenzollern, und um das klevische Erbe im Nordwesten wagten die Sachsen 1609 bei allem Neide nicht erst ernsthaft den Kampf. Ihre Stellung an der Spike des Luthertums verstanden sie oder vermochten sie wohl auch bei dessen landeskirchlicher Abschließung und reichs= politischer Zurückhaltung ebensowenig zu ihren Gunsten auszugestalten. Der ge= heime Trieb, vom Teile zum Ganzen

sich auszuwachsen, das Haupt eines neuen Deutschlands zu werden, ist niemals in ihnen gewesen. Nach 1586 sehlten ihnen aber auch die Männer. Jagd und Truntsucht zerrütteten das Geschlecht, erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist es wieder zu sich gekommen, und da waren es andere als staatsmännische Gaben, durch die es sich auszeichnete.

Unter dem doppelten Mangel einer aufwärtsstrebenden Entwicklungsrichtung des Candes und persönlicher Karakter= festigkeit hat auch die Politik des im übrigen so wohlmeinenden und reichsdeutsch ge= sinnten Johann Georg I. (1611—1656) gelitten. Wann hätten unsere überzeugten Lutheraner bei allem Papsthasse nicht mehr deutsch und driftlich gedacht als protestantisch? Das Reich zu verraten, wäre ihnen unmöglich gewesen. Gerade Sachsens Politik hatte ihnen jedoch politische und tirchliche Sonderinteressen geschaffen, die sich ihnen oft an die Suge ketteten, wenn sie gern für die Nation eingetreten wären. Und gerade das Wettinische Haus hatte auf ihre Aussonderung aus dem Reiche hingedrängt, ohne daß es auch nur einen Anlauf nahm, den davon betroffenen Territorien eine neue politische Gemein= schaft zu schaffen; vielmehr verzehrte es sich in Eifersucht, als es Brandenburg statt seiner sich dazu rüsten sah. Auf ihm selbst und seinem Anhang lastete der Druck halben Thuns, sie strebten aus dem Reiche hinaus und waren doch mit ihm verwachsen.

So hatte der Kaiser hier feine allzu rege, immerhin eine aufrichtige Unterstützung zu erwarten, solange es dem Auslande galt. Die Wettiner hatten sich dem westeuropäischen Kalvinismus nie verwandt gewußt, und Sorge um die eigene Zukunft war ihrem stolzen, glaubensfesten Kirchentume allzu fremd, als daß sie einem nordischen Kriege Oesterreichs etwa dessent wegen widersprochen hätten. Sie wünschten ihn vielleicht sogar desto mehr, je schwächer sie sich selbst den Skandinaviern gegenüber werden fühlten. Nur mußte Ferdinand Takt genug zeigen, ihre Selbständigkeit zu ehren.

härter als Sachsen war es im böhmisschen Kriege Banern gefallen, um des Reiches willen dem alten Nebenbuhler

in Wien zum Siege zu verhelfen. Denn es war gerade damals auf einer Stufe seiner politischen Entwicklung angelangt, auf der es sich nur schwer in eine zweite

Stellung im Reiche fand.

Die Wittelsbacher besachen in Süd= deutschland beträchtliche Streden Candes. Dieselben waren weithin verwürfelt, früh zwischen die Pfälzer und Banern verteilt, dann immer mehr zerspalten worden, und bei der Kirchentrennung war zudem der banrische Zweig zu den Katholiten, der pfälgische gum Teil gu den Reformierten, gum Teil gu den Lutheranern getreten. Klug hatte schon Max I. von Desterreich den der Der= teidigung baren Besitz zu habsburgischem Gewinn zu beschneiden verstanden. Aber mit der Wiedervereinigung Banerns in einer Hand (Primogeniturgeset 1506 [1545]) war ein Umschwung eingetreten. Es gelang Albrecht V. (1550—1579) durch nachdrückliche Derwaltungsorgani= sationen und ein strenges Polizeiregiment, auch die Kluft wieder zu schließen, die sich zwischen der vom Katholizismus festgehaltenen westlichen Candeshälfte und der wie alles ostdeutsche Kolonial= gebiet zum Luthertume geeilten östlichen geöffnet hatte. Seiner Unterthanen damit herr geworden, übernahm er nun die Sührung der gesamten deutschen Gegen= reformation und versuchte, ebenso sehr durch ihre ideelle Sorderung den Ein= fluß seines hauses im Reiche wie durch ihre materielle Ausnukung seinen haus= besitz zu mehren.

Die Kerntruppe, die ihm dabei voran= ging, waren die Jesuiten. Der Selbst= erhaltungstrieb der geistlichen Sürsten, die Ernüchterung der Rheinlande durch den niederländischen Bildersturm von 1566 mag ihnen ein wenig den Weg bereitet haben; dennoch haben sie nebst Bayern den Ruhm des ganzen Werkes. Der Orden hat mit ebenso viel helden= mütiger hingabe wie mit leidenschafts= loser Weltklugheit, ebenso vorsichtig wie unnachgiebig gerungen. Er hat die Deutschen am Krankenbett, in der Schule, von der Kanzel herab mit echter drift= licher That so gut wie mit theologischer Dialektik bekehrt. Er hat auf die furcht= same Menge mit flammender Androhung höllischer Strafe gewirkt und mit her3= ergreifender Rede von dem, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, zu begeisterten Jünglingen gesprochen. Er hat die reiche heilstraft der Kirche erschöpft und doch den Zwang staatlicher Polizei nicht umgangen. Wohl sträubte sich das Gefühl der Deutschen lange gegen die stets ein wenig verstedte Art der Jesuiten wie gegen ihre allzu glatte Derträglichkeit; die Lutheraner unterschieden schon gegen 1600 zwischen den Katholiken alten deutschen Schlags und neuen unter der Leitung der den Jesuiten als zwischen Menschen, die vielleicht nicht im Glauben, aber im Wesen verschieden wären. Indessen, bei allem Gegensatze zwischen dem Dolks= farafter und dem romanischen Kleide dieses Katholizismus bestand doch, daß Orden so unwiderstehlich ge= schlossen arbeitete und eine so mächtige innere religiose Ueberzeugung, eine solche hinopferung des ganzen Menschen in ihm war, daß er damals allein die Kirche reorganisieren tonnte. Deutschland erlebte zum zweiten Male seit Luthers Tagen die Predigt eines gang von Inbrunst hingerissenen Predigertums. Alle Orden der Kirche, an der Spige die Kapuginer, Söhne des hl. Franziskus, jesuitisierten sich. Auch in Rom selbst fand der Orden seit 1573, dem Jahre der Wahl Gregors XIII., vollkommenen Eifer. Und in Deutschland verbündeten sich ihm gerade die tüchtigsten Männer deutschen Katholizismus in Bewunderung, Männer wie der Würzburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn (1573 bis 1617), Daniel Brendel von Mainz (1555—1582) und Abt Balthasar von Dernbach in Julda (1570-1606).

Die Wiederherstellung der Kirche hat sich in zwei Zeitabschnitten vollzogen.

Don 1571 bis 1585 ging die Gegenreformation angreisend vor, sie drängte
rasch voran, dehnte sich so weit als
möglich aus. Mitten im lutherischen
Norddeutschland wurden das Eichsfeld,
hildesheim, Paderborn besetzt, in zehnjährigem Streite Münster und Köln
thatsächlich wieder erobert; man plante,
katholische Domherrn bis nach Lübeck
zu bringen, und es siel bereits das un-



Friedrich V. von der Pfal3



Maximilian Heinrich Erzbischof von Köln



Ferdinand Erzbischof von Köln



Max Emanuel Kurfürst von Banern



Mag von Banern



Serdinand Maria Kurfürst von Banern



Wolfgang Wilhelm Herzog zu Jülich und Berg



Philipp Wilhelm Herzog zu Jülich und Berg, Kurfürst von der Pfalz



Karl Ludwig Kurfürst von der Pfalz



Josef Klemens Erzbischof von Köln

bedachte Wort vom ,interimistischen' Religionsfrieden. Aber schon auf die erste Annäherung hin zwischen Pfälzern und Sachsen unter Heinrichs IV. Antrieb ward man verängstigt und hielt sich still.

Erst 1592 wurde das Werk langsam wieder aufgenommen. Nun jedoch suchte man das noch oder wieder Behauptete im Innern auszubauen und zu festigen, was vorher nur vereinzelt geschehen war, die Stifter gründlich zu refor= mieren und zu fräftigen. Und jest erzog sich Bayern allmählich auch eine poli= tische Partei, deren erster schüchterner Zusammenschluß die Liga von 1609 war, die sich aber bald darauf im Kriegsfeuer rasch erhärtete. Schon von 1600 ab vermochte der Katholizismus abermals eine Macht im Reiche zu be= deuten, wenn er den rechten Sührer fand.

Banerns Länderbesitz war stetig mit ihm gewachsen. Als der Erfolg des Werkes sich überschauen ließ, saßen banrische Pringen in der Abtei Berchtes= gaden und auf den Bischofstühlen von Frensing (1566—1612, 1639—1694, 1723—1763), vorzüglich aber von Köln (1583—1761), Lüttich (1581—1688, 1694—1723, 1744—1763), Hildesheim (1573—1688, 1714—1763), Münster (1585—1650, 1683—1688, 1719 bis 1761) und Paderborn (1618—1650, 1719-1761). Regensburg erhielten sie zunächst vorübergehend (1579—1598), 1668 auch auf ein Jahrhundert. Nach Osnabrück fam 1625—1661 der Sproß einer unebenbürtigen Ehe des Hauses. Und blok die Bemühungen um die Stifter Salzburg und Passau konnten die habsburger hintertreiben. Als 1613 Wolfgang Wilhelm von Pfalz=Neuburg, der Miterbe in Kleve-Jülich, katholisch wurde, stand den katholischen Wittels= bachern durch die Vereinigung von Lüttich, Julich, Köln, Berg, Münster und hildes= heim die Herrschaft am Nieder= und Mittel= rhein ebenso wie durch ihre süddeutschen Gebiete die Vorherrschaft im Süden in Aussicht. Schon 1568 hatten sie sich mit dem lothringischen Herzogsgeschlechte ver= schwägert. Die territoriale Stellung Oester= reichs im Reiche war durch sie aufs äußerste gefährdet. Und wenn auch geist= licher Besitz in katholischen händen nur halber Besitz sein konnte und wenn auch der neuburgische und baprische Besitz selbständig nebeneinander fortbestanden, so schien doch die Persönlickkeit, die seit 1597 Bayern regierte, mit der Zeit alle Widerstände ausgleichen, Bayerns Stärke

besiegeln zu muffen.

Nachdem unter seinem gutmütig kraft= Iosen und verschwenderischen Vater Wil= helm V. das Land an den Rand des Abgrunds geraten war, war Max I. vierundzwanzigjährig zur Regierung ge= fommen, ein seine Worte zögernd und fast weiblichen Klangs formender Mann herber Gemessenheit, schmächtig, unbeholfen in seinem Aeußern, aber von dem innern Selbstbewuftsein, das die Menschen unserm Willen unterwirft. Zeit seines Lebens blieb er in leidvoller Ein= samkeit. Soviel Wohlwollen auch in ihm war, es war ihm nicht gegeben, sich seinen Mitmenschen, seiner Gattin selbst in mitteilsamer Freundschaft zu nähern.

Eine tiefe sittliche Religiosität beseelte ihn. Don Jesuiten erzogen und ihr Freund, hatte er ihre formen der Gottesverehrung schwärmerisch aufgenommen. Doch blieb ihm sein religiöses Denken und Empfin= den nichts Anerzogenes, sondern ward ihm sicherste Herzenswissenschaft, inner= lichste Lebenserfahrung. Er war unduld= sam, niemals jedoch beschränkt in seiner Meinung. Ein fester Karafter durch Anlage und aftetisch strenge Selbsterziehung, selbständig im Urteil, unabhängig im handeln. Nicht ursprünglich in seinen Ge= danken, indessen offenen Blids, eindringend und erschöpfend. Dielleicht zu porsichtig und selbst mißtrauisch bis zu gelegentlicher hinterhaltigkeit, aber wenn entschlossen, bann auch thatkräftig, schnell und aus= bauernd. Doll brennenden Ehrgeiges, je= doch sich stets beherrschend und ebenso ge= duldig in der mühsam undankbaren Rechts= pflege, in der Prüfung seiner Sinanzen, in der Aufsicht über seine Beamten, wie begeistert bei der Lösung der großen organisatorischen Aufgaben im Innern seines Staates und bei der politischen Wirksamkeit für sein haus und Land. Sein Leben war Pflichterfüllung. Don 4 Uhr in der Frühe arbeitete er an den laufenden Geschäften, an seinen Plänen Mag I 45

für die Wohlfahrt seiner Unterthanen, an der Durchführung seiner Politik. Zwischen= ein lag er den Wissenschaften ob und, wie er es von seinem Grofvater Albrecht ererbt hatte, den Künsten. Er liebte Dürer, und seine Bildung reifte sich zu solcher Seinheit aus, daß er in jenem Zeitalter der Verwilderung in lateinischen Schriften alle Germanismen, in seinen deutschen Briefen das Fremdwort mied. Wie er in späteren Jahren seine haare frei sich Ioden ließ, so trat das Schwunghafte in ihm überhaupt immer mehr auch in seiner haltung zu Tage. Ein erhabener Idealismus durchglühte sein ganges Wesen: "ich verzehre mich, damit ich anderen leuchte", so hat er selbst seine fürstliche

Thätigkeit karakterisiert.

Alles in Max I. atmete den Geist des Herrschens. An seinem Fürstentum fand sein Streben nach Cernen und Der= stehen und sogar seine Kirchlichkeit ihre Grenze. Wie August von Sachsen und Serdinand II., dachte er absolutistisch. Sonderrechte seiner Unterthanen erschienen ihm als fürstliche Gnaden, die Migbrauch verwirkte. Er unterdrückte die ständischen Gewalten und ersetzte ihre Thätigkeit durch ein wohlorganisiertes Beamtentum in der Verwaltung wie im Gerichte. Seiner Zähigkeit ist es gelungen, die Kodifikationsbestrebungen, die in vielen Territorien rege waren, für Banern auf allen Gebieten der Rechtspflege und des öffentlichen Lebens mit dem Toder Mari= milianeus 1616 zum Ziele zu führen. Auch als Volks= und Staatswirt war er kaum zu übertreffen. Und er hat ebenso durch die hilfe Tillns in den Dersuchen, das Volk wieder zum Kriegsdienst zu erziehen, die anderen Sürsten überflügelt. Aber alles that er aus fürstlicher Macht= vollkommenheit, und er war der herr gegenüber allen seinen Unterthanen, ge= genüber den Candständen wie gegenüber der Geistlichkeit. Auch sie hielt er in Jucht und überwachte ihre Leistungen wie ihr Vermögen. Wenn er sich als Katholik zu der Lehre von der Selbst-ständigkeit des kirchlichen Organismus bekannte, so fehlte doch dem praktischen Staatsmanne das Verständnis für die Folgerungen daraus. Er, das Haupt der katholischen Stände des Reichs, hat seinem gebannten kaiserlichen Ahn Ludwig in der Frauenkirche das prunkende Denkmal errichtet. In seinem Cande vermochte Max sich nur eine Gewalt zu denken, das war die seine, und nur eine Grenze dafür, das war sein fürstliches Gerechtigs

feitsgefühl.

Dieser Wittelsbacher nun vereinigte sich 1619 gleich dem Wettiner mit dem habsburgischen Hause, zweifellos der stärkste Fürst im Reiche dank seinen gesordneten, ertragreichen Finanzen und seinem wehrfähigen Heere. Hatte er früher einmal davon geträumt, selbst die Kaiserskrone zu tragen, so lockte das ihn längst nicht mehr. Deutsch in seinem Wesen und seiner Bildung, litt Max I. um Deutschlands Niedrigkeit, und er vollzog den Anschluß an den Kaiser ebenso in aufrichtiger Reichsgesinnung wie aus

firchlichem Pflichtbewußtsein.

Aber seit zwanzig Jahren in die Neuordnung seines Stammlandes vertieft, hatte er sich stets nur schwerfällig in die Angelegenheiten des Reiches gemischt. Er ist nie mit ihnen verwachsen und jenseit seiner Candesgrengen über eine gewisse Be= schränkung nie hinausgekommen. Ganz ein Mann mühselig erworbener eigner Kraft, sah er jederzeit entmutigend scharf die Mängel der Wiener Regierung und die faulige Schwäche der geistlichen Fürsten= tümer seiner Liga. Das alte Mißtrauen seines hauses gegen die habsburger vermochte er nicht zu überwinden. Dabei verknüpften sich ihm selber überall die Ziele banrischer Territorialpolitik mit der Liebe zum Vaterlande, ohne daß er doch je den Mut gefunden hätte, hin= wiederum Banern selbst einmal, das gange Banern für Deutschlands Zukunft einzusetzen. Er hat die mächtige Stellung Wittelsbachs am Rheine nicht fruchtbar zu machen und festzuhalten verstanden, und niemals ift er, der Territorialfürst, der Wirrnisse europäischer Großmacht= politik Meister geworden. Im Grunde ist Mag I. zeit seines Lebens nur einer der großen Arbeiter des Details gewesen gleich Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der bedeutenoste Banernherzog wie dieser der wichtigste Preußenkönig, und nichts darüber. Es fehlte ihm die genialische Leidenschaft, das jünglingsfrohe Selbst= vertrauen, der leichte Flug der Größe. Da ihn aber das Schicksal trotzdem in die Entscheidungen der Völkerkämpfe gerissen hatte, kam es darauf an, ob die Habsburger, wie den Wettiner zu schonen, so ihn zu befriedigen und sich doch von ihm unabhängig zu machen vermöchten. Er bedurfte einer festen Richtung und mußte zur Aufopferung für das Reich gezwungen werden.

Don hier aus eröffnet sich uns nun sogleich der Blid in die ersten inneren Spaltungen der kaiserlich-deutschen Partei, Gegenwirkungen alt gewordener Zustände,

die unausbleiblich maren.

In dem Werben um Marens hilfe hatte Ferdinand 1619, wie schon Karl V. 1546, die Uebertragung der protestan= tischen Pfälzer Kur auf das katholische Bayern versprochen, hatte Mag zudem den gangen pfälzischen Besitz für sich gefordert. Jest nach der Besiegung Friedrichs verlangte der Banernherzog, Oberöster= reich als Pfand in der hand behaltend, die unverzügliche Erfüllung des Vertrages, und der Kaiser mußte ihm auf einem Deputationstage zu Regensburg im Se= bruar 1623 zu Willen sein, nicht ohne sich den Protestanten gegenüber in Lügen zu verstricken, ohne sie doch zu ge= winnen. Sur Mar war der Antritt der Kur nur der erfolgreiche Abschluß einer hundertjährigen Politik seines Hauses; der Sachse dagegen sah darin die Ber= störung des Gleichgewichtes der beiden Konfessionen, auf das er immer streng gehalten hatte, und lebhafter noch wurde die Rücksichtslosigkeit des Siegers von dem Brandenburger, dem Schwager des Pfälzers, empfunden. Verstimmungen traten ein, ehe der allgemeine Krieg noch zum Ausbruche gekommen war.



Das Kriegsgewölk 30g sich mit dem Jahre 1624 wieder dichter zusammen. Tilln, der nach seinem Siege bei Stadtlohn in Nordwestdeutschland geblieben war, stand damals auf der Höhe seiner Entwicklung. Ein Sohn der

belgischen Niederlande, aus der vor= trefflichen Schule Farneses hervorgegangen, war er früh in den Dienst der tatholischen Sache getreten. Dann hatte er sich unter Rudolf II. als einer der kraft= und erfolgreichsten Verteidiger Oester= reichs gegen die Türken zu der höchsten Befehlshaberstelle im kaiserlichen heere emporgeschwungen, bis der gänzliche geistige Zusammenbruch des Kaisers ihn bestimmt hatte, einem Rufe Marens von Banern zu folgen. Ein Mann, wie er an die Seite Mag I. paßte, von einer vollkommenen Lauterkeit des Karakters, aufrichtiger Frömmigkeit, schmerzlichster Selbstzucht, trotz seiner unansehnlichen Erscheinung und seiner etwas spanischen Würde der Soldaten ,alter Vater'. So wenig wie sein herzog ein schöpferischer Geift, aber gleich ihm von unablässigem Eifer und hoher organisatorischer Be= gabung; ihm überlegen in der flaren und ruhigen Uebersicht der Dinge, auch in dem Nachdruck des Schlages, sobald der Augenblick gekommen war, und als Parteigänger und Bewunderer habs= burgs wie geschaffen zur Vermittlung zwischen diesem und Banern.

Er hatte rasch erkannt, daß mit der Zersprengung der aufständischen heere nichts erreicht war, weil es sich bereits nicht mehr um innerdeutsche Unruhen handelte. Er konnte sich jedoch weder des bereits in holländischer Gewalt be= findlichen Emdens bemächtigen, noch der Sestungen Bessen-Kassels, deren Der= rat an holland er von dem geflüchteten herzog Morit, einst dem treuesten deutschen Freunde heinrichs IV., befürchtete. Der= geblich verlangte er von den mattherzigen Ständen des niedersächsischen Kreises eine offene Parteinahme für den Kaiser. Sie sprachen immer von Neutralität und hielten dabei Wilhelm von Weimar in ihrem Dienste. Aber auch den Befehl zu offenem Angriff auf die Niederlande selbst vermochte er in München und Wien nicht zu erpressen. Zwei Jahre, 1624 und 1625, wurde er dadurch hin= gehalten, und trot all seiner Behutsam= teit und Manneszucht genügten die Lasten, die er dem Cande auflegen mußte, doch, die Stimmung hier für einen ausländischen Eingriff zu bereiten. Tilln hatte bei der

I: 1618 bis 1632



Christian IV., König von Dänemark



Wallenstein



Ernst von Mansfeld



Christian von Braunschweig



Tilly



Markgraf Johann Georg von Jägerndorf



Ludw. Graf v. Schwarzenberg tais. Unterhändler bei der hanse



Pappenheim



Johann Aldringer kais. Quartierkommissarius

Ungunst seiner Stellung nie an eine Katholisierung der Stifter Niedersachsens in diesen Jahren gedacht, dennoch wurde der Verdacht gegen ihn ausgesprengt. Bedrohlicher jedoch erhob sich der Unwille über den Druck der Einquartierung. Das waren die Herren Stände im Deutschen Reiche nicht ges



Abb. 36 . Morit Candgraf zu heffen

wöhnt, um vaterländischer Not willen sich "wehe thun" zu lassen. Und ein Jammern und Stöhnen entstand ringsum, das endlich alse Ueberlegung ertötete und die Wahl Christians IV. von Dänemark in seiner Eigenschaft als Herzog von Schleswig-Holstein zum niedersächsischen Kreisobersten zeitigte. Der Bund Englands, Hollands und der Dänen zur "Wiedereinsetzung des Pfälzers" war am Ziele. Vergeblich vermittelte Sachsen vom Dezember 1625 bis März 1626 noch einmal in Braunschweig den Frieden.

Die kaiserlichen Aussichten erschienen nicht ungünstig. Mit der ihm eigenen Jähigkeit raffte sich Spanien inmitten der ärgsten Geldverlegenheiten zu neuer außerordentlicher Anstrengung auf. Es hatte durch die Besetzung des Valtellin und Bormios 1623 geschickt eine Brücke von seinen italienischen nach den burgunzischen Gebieten geschlagen. Sein Friedensschluß 1626 zu Barcelona mit Richelieu erschwerte es Frankreich empfindlich, seinen Einfluß auf die Festlandpolitik zu behaupten, und gewährte ihm selbst doch die Möglichkeit, den Seekampf gegen die Niederlande wieder bis in den Kanal

zu tragen. Die Niederlande wurden daburch von Westdeutschland abgelenkt. Frankreich geriet noch 1626 mit England in Krieg. Eine allgemeine westeuropäische Geldkrisis that ein übriges, die Westmächte vorläusig zu lähmen. Fast zu gleicher Zeit ward Oesterreich im Rücken frei, da die in einen persischen Krieg verwickelte Pforte den Frieden mit ihm brauchte (12. September 1626).

Desterreich warb in München schon seit dem Mai 1625 für ein spanisches Bündnis gegen die Niederlande, und den ganzen Sommer 1626 hindurch wurde in Brüssel selbst sehr lebhaft darüber verhandelt. Nur Max widerstrebte aus Mißtrauen gegen Spaniens Absichten im Reiche und, weil ein Anschlag Frankreichs auf zwei Rheinsesten 1625 ihn erschreckt hatte, so daß er fürchtete, durch den Anschluß an Spanien die Einmischung Richelieus heraufzubeschwören.

Aber indem nun der Krieg von einem inneren wider einige Freibeuter zu einem auswärtigen gegen Großmächte sich aus= wuchs, erforderte das gesamte Kriegs= wesen eine andre Einrichtung. Tilln selbst hat 1625 den Kaiser gebeten, ein eignes heer ins Seld zu stellen. Und in der That, wenn es schon gegen das Ehr= gefühl des Kaisers und nicht ohne bedent= liche Solgen gewesen war, daß die Trup= pen des Wittelsbachischen Nebenbuhlers statt Oesterreich im Reiche fochten, obwohl unter einem so treuen Freunde wie Tilln, so konnte das dem Auslande gegenüber nicht mehr so bleiben. Entweder war Mar zu keiner genügenden Kraftentfal= tung imstande, dann war Oesterreich zugleich verloren, ober er ermöglichte sie, und dann geriet die kaiserliche Politik gang in seine Knechtschaft.

Indessen, wie sollte Ferdinand, aller Mittel entblößt, das Notwendige thun? Der hohen ideellen Kraft, die diesem merkwürdigen Manne innewohnte und die imstande war, ihn über Abgründe hinweg zu tragen, entsprach nicht seine Begabung, die materiellen Kräfte, über die er verfügte, auszunüßen. Die Unstähigkeit seines hauses zu geregelter und ertragreicher Finanzwirtschaft trat in seiner Regierung noch um vieles zerzüttender zu Tage als bei einem seiner

Dorgänger und drohte, ihm immer wieder zu untergraben, was er hohen Sinns erstrebte. Und doch waren ihm die Kriegskosten nach der glücklichen Begründung seiner Herrschaft durch den Heimfall der böhmischen Adelsgüter beinahe in den Schoß geworsen worden. Gedankenlos ließ er sie durch seine Diener verschleudern.

In ungewissen Umrissen steigt in diesem Augenblicke, da sich gewaltige europäische Kriege für nahezu ein Jahr-hundert entzünden, die einsam düstre

geduld trieb ihn zur Eile. Er ward vierzigjährig, ohne eine andre Leistung, als daß er durch heirat und glücklichen Güterkauf Summen Geldes zusammen=gescharrt hatte, die es ihm erlaubten, sich sogleich mit einem bethörenden Scheine von Macht zu umgeben, wenn er nun noch hervortreten konnte und wollte.

1625 nahte er dem Kaiser. Er hatte erkannt, daß sich dem Hause Habsburg Jiele weisen ließen, im Kampse für die er selbst zu schwindelnder Höhe emporzusteigen vermochte. Und so erbot er



Ab3 37 · Halle am Waldsteinpalaste zu Prag Erbaut 1629

Erscheinung Wallensteins vor uns empor, um mit rascher hand den erregten, noch aber stetigen Lauf der Dinge zu unterbrechen. Keine historiker-Kongenialität hat noch den "wunderlichen" Friedländer, wie Max von Bayern ihn nannte, dis in die Tiefe seiner Seele durchschaut, das Große und das Zwiespältige in ihm augleich zu erfolsen vermocht.

zugleich zu erfassen vermocht.

Am 24. September 1583 in Böhmen geboren, war Albrecht von Wallenstein unter rasch wechselnden Eindrücken groß geworden, so daß sein Leben keine feste Richtung, sein Karakter keinen sesten Kern erhielt. Er ging seinen Weg auswärts mit bedachtsamem Schritte. Keine hohe Aufgabe, keines brennenden herzens Un=

sich, aus seinem eignen Besitz ein taifer= liches heer von 30000 Mann zu werben, wenn er der Seldherr wurde. Am 25. Juni 1625 ging Ferdinand darauf ein, stellte ihn unabhängig und mit allen Ehren eines kaiserlichen Feldherrn neben Tilly und gab ihm die ausgedehntesten Soldaten und Offiziere Dollmachten. strömten ihm zu. Aber auch jetzt lernte Wallenstein den stolzen, leichten Schritt noch nicht, mit dem napoleonische Na-turen sonst die Wege von Fürsten betreten. Sast hatte er sich schon allgu lange für die Schnellkraft feines Geistes gurudgehalten. Sein Blid irrt immer zuerst in angstvollem Aberglauben zu den Sternen, um dort des Schicksals Gunst oder Ungunst zu erkunden. Er umlauert seine Gegner mit scharfem und sicherem Auge. Sparsam, aber weise versteht er mit seinen Kräften hauszuhalten, geschickt sie zu verwenden. Seine organisatorische Begabung reißt zur Bewunderung hin. Eines Tages packt er den zeind bei der Kehle, und dann entrinnt ihm niemand mehr. Dielleicht, daß er der größte Mathematiker unter allen zeldherren der Geschichte war.

Aber, da es Entwidlungen gibt, die sich nicht berechnen lassen, die nicht abgewartet werden dürfen, die gerade dem nüchtern prüsenden Blicke sich entziehen, so konnte Wallenstein auch Enttäuschungen erfahren. Ein echter Sürst, der rechte Staatsmann ist er nie gewesen. Welche Kräste in den Völkern schlummern, welche idealen Bewegungen die Welt durchsrauschen können, wie sich die Mächte der Geschichte an die Ferse dessen heften, der sie nicht achtet, das war ihm fremd.

Bei all seiner kalten, verächtlichen Ruhe weilte Wallensteins Geist nicht inmitten der Dinge dieser Welt. Sein Denken und Planen war das des Phan= tasten. Er wollte zu einer Zeit, da sich das politische Urteil von der Rücksicht auf die kirchenpolitische Einschätzung aller Dinge eben erst wieder loszulösen an= fing, in seiner politischen Ueberlegung das religiöse Element nicht gelten lassen, wie er denn in seinem Beere und Candbesitze mit hilfe unbeschränkter Religionsfreiheit die Konfessionen durch Untereinandermischung unschädlich gemacht zu haben meinte. Und hatte ihn Serdinand im Gefühl dafür, was Habsburgs Selbsterhal= tung damals forderte, zu sich gerufen, damit er die Pflichten des Kaisertums wahrnehme und des Reiches Grenzen wieder aufrichte, so drängte dieser Böhme mit halsstarriger Entschlossenheit die habs= burgische Politik vom Reiche ab und zum ersten Male seit ihrer Verbindung mit dem Kaisertum in eine rein österreichische Bahn hinein. Vor seiner Seele ent= schleiert sich seit 1626 allmählich das Bild eines Oesterreichs, das von der Adria bis zur Oftsee reicht. Er gedenkt ihm die Sürstlein des Reiches zu unterwerfen, selbst als Statthalter des Kaisers die Meerherrschaft zu üben, und eines Tages

wird der Doppeladler auch von den Wällen Konstantinopels wehen . . .

Die Anweisung des Generals ging auf Zusammenwirken mit Tilln, Der= meidung aller Brandschatzung, Schonung des lutherischen Besitztandes. Johann Aldringer war ihm, geordneterer Der= waltung halber, beigegeben worden. Aber Wallenstein rückte von vornherein nur bis an die Elbe heran, und wäre ihm Mansfeld nicht, infolge des dänischen Kriegsplanes einer Verbindung im Westen mit den Staaten, im Osten mit Bethlen Gabor, an der Dessauer Brücke ins Ge= hege gebrochen (25. April 1626), so hätte Tilly vielleicht noch lange auf seine Be= freiung vom Uebergewicht der Feinde warten dürfen. Gleich darauf ging Wallen= stein wieder oftwärts. Tilln konnte aber nun Bessen und bann am 27. August dem Dänen die blutige Niederlage bei Lutter am Barenberge beibringen, die alle deutschen Bundesgenossen von dessen Seite sprengte.

Dielleicht war der Sieger der einzige, der den Erfolg dieses Tages nicht über= Tilly hat immer die wahrhaft zu fürchtenden Seinde in den Staaten und Gustav Adolf gesehen. So drängte er nunmehr darauf, mit dem Jahre 1627 den Spaniern und Polen rechtzeitig gegen sie zu helfen, ehe sie ihrerseits das Schlacht= feld nach Deutschland verlegen konnten. Denn die Niederländer beteiligten sich thatsächlich doch am Kriege, — auch Wallenstein war der Ansicht, daß Tilln alle diese Jahre durch sie im Schach ge= halten worden sei, - und Gustav Adolf, den die Niederländer aufs eifrigste um= warben, gewann nur Zeit durch die Der= handlungen, die Wallenstein mit ihm führte, um ihn fern zu halten. Tilly kein Gehör fand, führte er den Krieg fortan bloß noch, um den Frieden mit Dänemark zu fördern. Die Entscheidung darüber lag bei Wallenstein.

Am 25. November 1626 hatte Wallenstein zu Bruck an der Leitha den Minister Ferdinands, Fürsten Eggenberg, und durch ihn den Kaiser in langem Zwiesgespräche zu seinen das Reich vernachslässigenden, eroberungssüchtigen Entswürfen überredet. Die Gedanken der

habsburgischen Staatsmänner weilten ohnehin bereits an der Oftsee, wo Spanien wie die Hosburg mit der Hanse über ein Bündnis verhandelten, um sich ihrer Hanse bels und ihrer Flotte gegen die Niedersländer zu bedienen. Wallenstein gewann sie dafür, lieber sogleich die Ostseeküste zu besehen und sich eine eigene Seemacht zu schaffen, statt ergebnislos hin und her zu schieden. Denn auch Max II. und Rudolf II. hatten sich um die Errichtung einer Reichssarmada bemüht; selbst Matthias hatte den Dänen gegenüber als der ungesweiselte Herr in des heiligen Reichs

herr nahm Mecklenburg ohne Umstände seinen Herzögen weg und ließ sich selbst damit belehnen. Pommern unterwarf er zunächst nur vorbereitenderweise der militärischen Gewalt des Kaisers. Auch Brandenburg hätte er kaum ernst anzufassen brauchen, auf einer solchen Stuse des inneren Verfalls war es angelangt. Aber Kurfürst Georg Wilhelm war dem Pfälzer und Gustav Adolf verschwägert, er hatte den Dänen begünstigt, sein Besitz sterritorium nächst Gesterreich dar, und Graf Adam von Schwarzenberg; der



Abb. 38 . Lageplan von Stralfund

Ostsee' gesprochen, und Ferdinand I. hatte gar, den Luxemburgern ähnlich, die Hände geradezu nach norddeutschem Lande bis zur Neumark für Oesterreich ausgestreckt. Ganz gewiß liebten die Habsburger Schlesien nicht ohne Grund als die pupilla oculi Caesarei.

Die kaiserliche Kriegführung zielte von diesem Tage ab fast ausschließlich darauf, sich in den Besitz der Schlesien bis zum Meere vorgelagerten Territorien zu bringen.

Don diesen norddeutschen Ländern galt das harte Wort Jakobs I. von England zumeist, daß die deutschen Fürsten zum Verzehren zu viel, zum sich Wehren zu wenig hätten. Der kaiserliche Seld= eben zur Ceitung der Regierung berusen wurde, war seiner Gesinnung wie seiner Chatkraft nach den Wienern höchst verdächtig. Nur so läßt sich begreisen, daß Wallenstein die Mark 1626 und 1627 grausam verwüsten ließ, und noch 1629 erschreckte er Schwarzenberg durch einen Anschlag auf Kleve derart, daß dieser glaubte, sich dort durch schwere Opfer gegenüber Pfalz-Neuburg und dem Haag schüßen zu müssen (9. März 1629).

Aber so leicht Wallenstein bis zum Meere kam, so ist er dennoch nie auf es hinausgekommen. Die Hansen versagten ihm aus Furcht vor den skandinavischen Königen ihre Schiffe. Als er selbst zu bauen anfing, erwies sich auch das als unaus-

führbar unter den Kanonen der dänischen Flotte. Und er vermochte nicht einmal die Einfallthore Deutschlands, die großen häfen, dem Feinde zu schließen. In dem Augenblicke, da er im Frühsahr 1628 Strassund belagerte, warfen Dänen und Schweden ihre Truppen hinein; von ihnen unterstützt, war es ohne die Mitwirkung einer Flotte nicht zu nehmen. Noch dachte er daran, die Schiffe der Spanier heranzuziehen; aber der Nordostsekanal, den er für ihren Einlaß plante, mußte erst gestochen werden.

Der Kaiser und Wallenstein begriffen den Ernst der Lage vollkommen. Jetzt drängte auch Oesterreich auf den dänischen Frieden, bis es ihn am 22. Mai 1629

in Lübeck zu spät erreichte.

Die deutschen Siege über Christian IV. fich über permandelten Macht in Denn darauf hatte die Niederlagen. Sicherheit des Reiches vor dem Norden bisher beruht, daß das seemächtige Dane= mark mit seiner Eifersucht das aufstrebende Schweden an der freien Bewegung hin= Indem die Seldherren die Kraft Dänemarks brachen, ohne an seiner Statt auf die See zu kommen, hatten sie nur die Schranke weggeräumt, die Schweden vom Reiche trennte. Sofort waren sie im eigenen hinterlande nicht einmal mehr der Elbe sicher. Als Wallenstein 1629 versuchte, rechtzeitig Magdeburg zu be= seken, ward er abgewiesen, und darauf durfte auch Tilly nicht wagen, sich Bremens zu bemächtigen, das mit dem Uebertritt zu den Hollandern drohte. Dergeblich schickte Wallenstein den tüchtigsten seiner Offiziere, Georg von Arnim, den Polen jest noch zu Hilfe. Er war es wohl auch, der dem brandenburgischen Kurfürsten gang Schlesien damals für die Ueberlassung Pillaus bieten ließ, um einen hafen in Gustav Adolfs Ruden zu erhalten. Gustav Adolf erreichte durch Frankreichs Vermittlung von den Polen einen Waffenstillstand zu Stuhmsdorf (26. September 1629) und konnte sich nun nach Deutschland wenden. noch immer hätte der König schwerlich den Mut zu einer Candung gefunden, wenn ihn nicht die Entwicklung der Derhält= nisse im Reiche selber, fast wider seinen Willen, fortgerissen hätte. Es waren hinter Wallenstein die Geister aufgestanden, die er tollkühn beschworen hatte.

Bis 1627 hatten die katholischen Höfe den dänischen Krieg ohne gegenreforma= torische Nebengedanken geführt. Don da ab jedoch durchfuhr sie ein Geist der Unduldsamkeit. Mar von Banern unter= drückte die Evangelischen in der Pfalz, und in Oesterreich ward aus dem Kampfe wider die protestantischen Gemeinden ein Ausrottungskampf wider die Protestanten selbst, durch den die religiöse Einigung beschleunigt, aber freilich auch mit schweren wirtschaftlichen Störungen, geistiger Derschüchterung und einer un= ersetlichen Schädigung des deutschen Elementes erkauft wurde. Religiöser Eifer allein hätte indessen den Kaiser kaum vermocht, diese Katholisierungsbe= strebungen weiter ins Reich zu tragen und sich ernsten Gefahren darob preiszugeben. Politische Gründe gaben für ihn den Ausschlag. Die von Wallenstein geweckte Sucht nach Oesterreichs Dergrößerung nährte in Serdinand den Wunsch, mit der Wegnahme der Stifter Magdeburg, halberstadt, Minden, Verden und Bremen für einen Erzherzog die Grenzen des Staates ebenso an die Nordsee vorzu= ruden, wie sie bereits an die Oftsee reichten, und die absolutistische Art seines herrschergefühls auch den Reichsständen gegenüber enthob ihn aller Bedenken. Am 6. März 1629 erging zum Schrecken der Feldherren das Restitutionsedift, das 14 Bistümer und 500 Klöster von den Protestanten zurückverlangte. Mochten Sachsen und Brandenburg, halb aus Matt= herzigkeit, halb aus treuer deutscher Ge= sinnung, erklären, daß sie trogdem beim Kaiser verbleiben und nur auf gütlichem Wege sich schützen würden, so sollte Ser= dinand es durch Gustav Adolf erleben, daß das nordische Luthertum bereits eine geschichtliche Macht geworden war, die Achtung für ihre Grenzen heischte. Am 26. Juni 1630 landete der König in Dommern.

In denselben Tagen erhob sich wider den Kaiser auch eine andere Macht von derselben Bedeutung und mit nicht minderem Erfolge.

Wallensteins hochmütiges Benehmen gegen die deutschen Fürsten, das das des

Emporkömmlings war, seine immer deut= licher sich verratende Absicht, an Stelle der Reichsverfassung ein ,absolutes Do= minat' des habsburgischen hauses auf dem Untergrunde einer reichbegüterten Militäraristofratie aufzurichten, hatte nie= mand mehr verlett als Max I. und die Liga. Sie hatten schon 1628 eine Ein= schränkung seines Beeres verlangt. In Mar sprach seitdem nur noch der Reichs= Er war blind geworden gegen die gesamte europäische Lage und merkte nicht, wie Richelieu ihn in seinem hasse wider Wallenstein für seine Zwede fing und auf jene Bahn locte, deren ab= schüssige Richtung zunächst bis zu dem französisch = banerischen Bündnisse vom 8. April 1631 führen sollte. Um ihn scharten sich in immer heftigerer Ent= ruftung allmählich alle anderen seines Standes. Wie im Wahnwitz verlangten sie die Auflösung des kaiserlichen heeres und die Absetzung des Feldherrn. Im Sommer 1630 vermochte Ferdinand dem Ansturm nicht länger die Spike zu bieten. Er sah sich in diesen Reichs= fürsten einer Macht gegenüber, deren Widerstandstraft er als deutscher Kaiser anders als sein böhmischer General zu werten verstand. Und da die Beteuerung von der Arglosigkeit seiner eigenen Ab= sichten sie nicht mehr beruhigte, so fügte er sich ihnen am 12. August 1630 in der Sorge um die kaiserliche Zukunft seines Hauses überhaupt: denn gegen die Reichsfürsten war auch mit einem Wallen= stein kein Auslandfrieg im Reiche selbst zu führen.

Sehr unvorsichtig hatte sich Ferdinand 1628 in einen Streit mit Frankreich in Oberitalien verwickelt, der eben jeht 20 000 Mann beanspruchte. Die Entlassung Wallensteins entblößte ihn daher diesseits der Alpen fast von allen Truppen. Er durfte von Glück sagen, daß Kardinal Pázmánn wenigstens eine Unterstühung Gustav Adolfs durch die Siebenbürger verhinderte und auch die Staaten sich durch diplomatische Einwirkung zum Rückzug aus Deutschland bewegen ließen. Dennoch dauerte es Monate, die Tilln als neuer Oberbesehlshaber das kaiserslichsligistische Beerwesen übernommen,

wieder organisiert feldtüchtia und gemacht hatte. Wenn der Schwedenkönig diese Zeit unbenutt verstreichen lassen mußte, hatte man das den norddeutschen fürsten zu danken. Denn er war schon durch den Dommern so unfreundlich be= willtommnet worden, daßer sich gezwungen sah, dessen ganges Land sorgfältig zu besetzen, um eine sichere Rückzugslinie zu haben, und ebenso vorzog, zunächst seinen Unterstützungsvertrag mit Frankreich völlig abzuschließen (Bärwalder Vertrag vom 23. Januar 1631). Der Gedanke kam ihm zuweilen, nur Pommern festzuhalten und wieder über See zurück zu gehen.

Erst mit dem Frühjahr 1631 konnte Tilln die Leitung des Krieges in die hand nehmen. Er rückte dem Schweden entgegen, doch vorsichtig wich der zur Seite. Und nun hat Tilln bewiesen, welchen Blicks und welcher Größe des

Entschlusses er fähig war.

Die Elbebeherrscherin Magdeburg hatte im Ottober 1630 eine schwedische Besatzung eingelassen und war bereit, den Katholiken im Dertrauen auf Gustav Adolf zu widerstehen. Jest warf sich Tilly plöglich mit seinem gangen heere auf sie: militärisch gab er seinem geinde damit den Weg in die Kurfürstentümer und die faiserlichen Erblande frei, mora= lisch aber zwang er ihn, sich ihm zur Rettung der altberühmten Vorkämpferin des Evangeliums zu stellen oder das Dertrauen der Protestanten einzubüßen. Gustav Adolf wagte sich weder nach Böhmen noch in die Nähe Magdeburgs, da ihm hier Brandenburg und Sachsen den Weg verlegten. Als am 20. Mai 1631 Magdeburg genommen ward, schien die schwedische Gefahr erheblich gemindert.

Da steckte der schwedische Oberst Dietrich von Falkenberg während des Straßenkampses die Stadt mit der Hellssicht der Verzweiflung in Brand. Nicht, daß er dem Sieger damit die Möglichkeit, die Elbe zu beherrschen, wieder nahm, war die wichtigste Folge dieser That, sondern der Eindruck, mit dem sich das Unerhörte auf die Seele der ringenden Parteien legte. Verheerend brach nun los, was von verwegener Kraft, tollstühner Erregbarkeit in den Gegnern

Tillys war, und wie Erstarrung fam es über die Katholiken. Dem siebzig= jährigen Sieger selbst versagten die bis zum Aeußersten angespannt ge= wesenen Nerven. Ergrimmt ließ er seine Enttäuschung den Kurfürsten von Sachsen trotz Ferdinands und Marens Warnung entgelten, und verlette ihn fo, daß Johann Georg aus Surcht vor ihm seine Truppen mit denen Gustav Adolfs vereinigte und sich dem Einflusse des hoch= begabten und thatkräftigen, schroff pro= testantischen Wallensteiners Arnim unter= Bei Breitenfeld traf Tilly am 17. September auf die Seinde. Sein heer schlug sich in alter Tapferkeit, aber er hatte die Massen nicht fest wie ehedem am Zügel. Gegen Abend floh er, frank geworden von allem Erlebten, mit einem Derluste von nahezu 20000 Mann. Gustav Adolf meinte den größten Sieg seines Lebens erstritten zu haben, und die geistlichen herren der Liga ließen den Banernherzog jest erbärmlich im Stiche.

Seitdem leuchtete des Königs Stern meteoraleich über Deutschland bin.

Gustav Adolf entstammte einem trokiq rastlosen Geschlechte Schwedens, der un= verfälschten Standinaviersippe nordisch= germanischen Blutes. Sein Ahnherr hatte das dänische Joch von seinem Lande abgeschüttelt, sein Dater die Selbständig= feit Schwedens Polen gegenüber gewahrt. Der Trieb in die Welt hinein und die Erobrerlust waren in dem siebzehnjährigen Jüngling, als er 1611 den Thron bestieg, wie nur je in einem Normannenführer. Aber sie wurden von einem königlichen Geiste geleitet, der das alte Ziel nordischen Strebens erfüllen, aus allen Ländern des Oftseebedens einen einheitlichen Staat sich schaffen wollte. An Wilhelm von Oranien hatte er sich gebildet, sonnenlichten Blicks, redebegabt, von sieghafter Thatkraft und innerlichen Glaubens voll. Er verstand es, sich aus seinen Bauern ein nicht großes, doch waderes und nationales heer zu er= ziehen, den ungefügen und genußlüsternen Adel in den harten Staatsdienst zu zwingen, Schwedens armselige Einkünfte allmählich aus den Erträgen zu steigern, welche mit Beschlag belegte häfen der baltischen Südfüste ihm lieferten. Er

war ein ausgezeichneter feldberr. Genie der Tattit, wußte er die geringe Anzahl seiner Truppen durch ihre höchst bewegliche Verwendung gegenüber der schwerfälligen spanischen Beeresaufstellung seiner Gegner, durch die Masse seiner Reiterei und durch die Ausbildung der Seuertechnik geradezu zu vervielfachen. In alle nordischen Ereignisse, die seine Politik berührten, griff er von Anfang durch Derhandlungen ein; jedoch 3um Kriege entschloß er sich immer nur sorgenvollen Herzens, und niemals ist er ein Draufgänger geworden. In seinen Rüstungen konnte er kaum bedachtsamer sein; eine wahrhaft rühmliche Achtung vor den Männern, wider die er kämpfte, war ihm eigen. Dem dänischen Erbfeinde gegenüber begnügte er sich, ihn in wechselvollem Streite hinter Atem zu bringen. Unterdessen drängte er von Liv= land aus die Oftseeküste entlang in zähem Ringen mit Rugland und Polen. Längst schaute er begehrlich nach Lübeck, Stralsund und Stettin, und sicherlich fehlte ihm in ihnen noch der beste Teil der Beute. Aber selbst die Gunst der Lage nach der Dernichtung Dänemarks und alle Be= redungsfünste der Staaten und Richelieus vermochten seine Scheu vor der Feld-herrnbegabung Tillys und Wallensteins nicht zu überwinden. Die übermächtige Sehnsucht nach Verwirklichung seines Lebensziels hat ihn endlich dennoch por= wärts getrieben.

Die Begründung einer standinavischen Großmacht war erst durch den politischen Zerfall Deutschlands in den Bereich der Möglichkeit getreten, und ihre Aussichten für die Zukunft beruhten auf der geistigen und fulturellen Wiederannäherung des deutschen Nordostens an das baltische Gebiet. Das Luthertum allein mit seinem Willen zur Abschließung verbürgte diese Hoffnungen. Schwedens nationale Zukunft war daher von der religiösen Sonder= stellung Norddeutschlands bedingt. Man begreift bei dem feinen Gefühle der Dölker für ihre Lebensnotwendigkeiten, wie sehr durch eine solche innige Der= knüpfung des kirchlichen mit dem natio= nalen Interesse der religiöse Idealismus in der Seele Schwedens und seines Königs aufflammen mußte, als das Restitutions=

editt die Lutheraner des Reiches be= drohte. Gustav Adolf zog in der That im Dienste einer für ihn heiligen Sache über Meer: die Begeisterung für den Glauben und die Absicht politischer Erfolge waren untrennbar in seinem Denken perbunden. So sahen die norddeutschen Fürsten ihn landen, den Todfeind ihres Deutschtums und ihrer Eigenmacht und vielleicht den Helfer in der religiösen Not. Zwei Welten traten sich in ihm und dem Kaiser entgegen, von deren jeder sie ein Teilchen, nur ein Teilchen bildeten. Sie hätten es gerne mit der Neutralität versucht (Leipziger Fürsten= tonvent II-V 1631). Der Verlauf der Dinge jedoch schleuderte sie zunächst auf Gustav Adolfs Seite. Da hat er denn mit der Schlacht bei Breitenfeld seine religiöse wie seine politische Aufgabe gelöst, das Restitutionseditt und die Oftseeplane Desterreichs zu Boden geworfen.

Bis hierher trug ein geschichtlicher Anspruch seines Candes Gustav Adolf empor. Nun da seine Lebenswoge auf der höhe war, überstürzte sie sich.

Wallenstein, dessen Karafter die Stunde der Schmach nicht überstanden hatte, war an den König schon im Winter 1630/31 herangetreten, um sich mit ihm zu verbünden. Jest nach dem Tage von Breitenfeld stieß Gustav Adolf ihn unbedacht zurud und übertrug die Dedung gegen Desterreich Johann Georg allein, der zwar durch die Eroberung Prags im November und durch die da= mit geweckte Hoffnung auf die Anglie= derung Böhmens an Sachsen endlich auch im Bergen mit der schwedischen Sache enger verstrickt wurde, aber mili= tärisch allzu wenig Widerstandstraft besaß. Gustav Adolf selbst ließ sich von den Wellen seiner Siege über die Thüringer Berge nach Franken und zum Rheine tragen, von Mar von Banern um Frieden gebeten und überall in diesen alten Kaiserlanden, wo die natio= nale Gesinnung in all der staatlichen Zersplitterung längst erstorben war, um= jubelt und umhuldigt. Wer dächte nicht des dritten Otto, der, vom vaterländischen Boden losgelöft, in dem ewigen Rom Schmetterlingsphantasien einer Weltherr= schaft nachhascht? Nur war es jetzt einer der ernstesten und besonnen= sten Männer der Geschichte, ein wahrer Politiker und großer Mensch, der sich, nach 20 Jahren ruhiq harter Arbeit daheim, in dem , goldenen Mainz' von hoffnungen auf die Kaisertrone und 3um wenigsten auf einen allge= meinen prote= stantischen Bund unter seinem ,abso= luten Diret= torium' be= thören ließ. Der Königent= faltete in diesen Wochen im Derkehre mit seiner Um= gebung alles Schöne und 3aubervolle seines Wesens 3um höchsten Reize. Sein Wohlwollen, seine edle Art, sein frohge= mutes, offenes Lachen wirken noch heute auf uns, als fönnten sie Sürsprache einlegen für das vater= landslose Ge= bahren unserer Volks=

genossen, die



bb. 39 . Die Stadt Leipzig . zederzeichnung Dilichs ungefähr vom Jahre 1630

## Gustav Adolf und sein Kreis



Johann Baner



Agel Ogenstierna



Ceonhard Torftenson



Karl Gustav Wrangel



Gustav Adolf



Dodo von Inn= und Knyphausen



Maria Eleonore





Karl Guft. von Schweden Bernh. v. Sachfen-Weimar



Gustav Horn



Joh. Chr. v. Königsmark

Abb. 40 . Marienfäule in München

Errichtet von Mar I. 1638

den Fremdling damals als Befreier um=

jauchsten.

Der Ernst des Lebens weckte den König bald genug aus dem wonnigen Genusse der schönsten Träume des Germanentums. Tilly hatte mit dem Frühjahr wieder ein wiewohl bescheidenes, so immerhin thatkräftiges Deer zusammen, eroberte

hin thatkräftiges heer zusammen, eroberte Bamberg von den Schweden zurück und wollte Wallenstein die hand reichen, der dem Kaiser nun von neuem Truppen sammelte und mit Sachsen ein Bündnis der deutschen Territorialherren gegen die Aus= wärtigen' verhandelte. Der König versuchte sich durch einen Vorstoß auf München den Sieg wieder zu sichern. Tollkühn warf er sich bei Rain am Lech (15. April 1632) auf eine fast uneinnehmbare Stellung Tillys, und noch einmal bewährte sich das schwedische Glück, indem Tilly alsbald tödlich verwundet wurde und Max I. darauf das Gustav Adolf ge= Lager räumte. München. Aber langte nach inzwischen schützte mar das wichtige Regensburg, faiser= liche Truppen sammelten sich in Schwaben, Pappen= heim zersprengte die schwedischen Bundes= genossen im Nord= westen und, als sich darauf auch Wal= lenstein, der nur die Erpressung unum=

schränkter Vollmachten vom Kaiser abgewartet hatte, in Bewegung setzte, kam die Macht Gustav

Adolfs selber vor Nürnberg zum Stehen. Er erbot sich zum Frieden, man hörte ihn nicht. Wallenstein rückte vielmehr nach Sachsen, um ihm durch dessen Eroberung den Rückzug abzuschneiden. Hier holte der König ihn am 16. November 1632 bei Eüzen ein, der Schlachtenerfolg neigte sich jedoch auf die Seite des Gegners, Gustav Adolf selbst wurde getötet, und es geschah nur im Kampfe um seine Leiche, daß die Schweden, ein letztes Beispiel alts

germanischer Gefolgstreue, wieder vorwärts drängten und Wallenstein ihrer Berserkerwut das Schlachtfeld überließ.

Dielleicht hätte sich die Entwicklung, die nun die ganze Zeitspanne bis zum Frühjahr 1635 füllt, ohne den Tod des Königs in wenigen Wochen vollzogen. So aber lähmte Wallenstein, da er durch

teinen ebenbürtigen Gegner mehr zum handeln gezwungen wurde, länger als ein Jahr die Thätigkeit der faiserlichen Partei. Aller Welt verdächtig, zu selbstsüchtig, um verzeihen zu können, und doch auch zu einer großen Frevelthat seelisch nicht stark genug, scheint er zwischen Verrat und ehrlicher Friedensvermittlung hin= und her= geschwantt zu haben. Sachsen nährte seit dem unerwarteten Ausscheiden der mächtigen Persönlichkeit Gustav Adolfs, unter dem Antriebe Arnims, Hoffnungen, selbst wieder die Leitung der Protestanten des Reiches oder doch die der ostdeutschen Territorien übernehmen zu können, und ward dadurch dem Frieden abgeneigter.

Fortsetzung des Krieges nunmehr wünschen zu sollen.
Den Nutzen von beider
Haltung hatte freilich
nur Axel Oxenstierna, der bedeutende Kanzler
Schwedens, der als
der einzig Handelnde im Reiche
die Absichten seines
Königs auf Er-

Auch Brandenburg meinte die

richtung eines schwedisch=prote= stantischen

Staatenbundes wieder aufgreifen zu dürfen glaubte. In Bernhard von Weimar begegnete er einem Feldherrn, der im November 1633 für ihn sogar Regensburg eroberte und damit in den kaiserlichen Erbländern, die ihm nunmehr offen lagen, einen blutigen protestantischen Aufstand emporlodern ließ. Unschwer gewann Oxenstierna auch der sächsischen Langsamkeit den Vorsprung ab, und ebenso hintertrieb er einen

Versuch Dänemarks, eine Versammlung zur Anbahnung des Reichsfriedens zustande zu bringen. In Heilbronn wußte er seit dem März 1633 die westdeutschen evangelischen Stände derart an seine Seite



Abb. 41 Georg II. der Gelehrte · Candgraf von Hessen

zu ketten, daß er das Herzogtum Franken dem Weimarer als schwedisches Lehen zu übertragen wagte. Aber das schwedische heer war nicht mehr das nationale heer von 1630, schon bei Lützen bestand es nur noch zu einem Viertel aus Schweden, und die innere Kraft des schwedischen Staates war gleichfalls der Erschöpfung nahe. Als das haus habs= burg dem unerträglichen Derhältnisse zu Wallenstein durch dessen Beseitigung am 25. Februar 1634 ein Ende machte und unter der Führung Ferdinands III., des Sohnes Ferdinands II., den Krieg wieder betrieb, war der Zauber der schwedischen Macht auf die deutschen Stände rasch gebrochen. Die westdeutschen wandten sich auf dem Frankfurter Bundestage im April 1634 zu ihrem Beschützer von alters her, der Krone Frankreich zurück, Sachsen wurde freundlicher gegen die Katholiken, auch Brandenburg trennte sich von Ogenstierna, und am 6. Sep= tember 1634 ward das schwedische Heer bei Nördlingen durch Ferdinand völlig vernichtet. Schweden war wieder auf die Küste beschränkt, und im Reiche schlossen sich die großen Territorialherren aufs

neue zum gemeinschaftlichen Schutze des Vaterlandes zusammen. Der Prager Friede vom 30. Mai 1635 zwischen Sachsen und Gesterreich brachte die allgemeine Lage deutlich zum Ausdruck.

Die Voraussetzung des Friedens war der Derzicht des Hauses Habsburg auf seine nach Norddeutschland übergreifenden politischen und firchlichen Eroberungs= plane. Das Kaisertum gab endgiltig zu, daß die norddeutschen Territorien dem Reiche gegenüber selbständig wären und nur dem Auslande gegenüber mit ihm eine Einheit bildeten. Sachsen genügte es darauf, die Lausitz und das Erzstift Magdeburg sich von Oesterreich zu ver= schaffen und sich vor fünftiger kaiserlicher Einmischung, ähnlich Bayern und bald auch Brandenburg, durch eine gewisse Un= abhängigkeit seiner heeresverfassung zu hinwiederum billigte es, daß alle staatlichen Angelegenheiten der habs= burgischen Erblande dem Bereich reichs= ständischer Einwirkung entzogen blieben, und gab ebenso das innere Reich dem taiserlichen Einflusse frei. Die Territorien dort hatten die kirchlichen und politischen Dereinbarungen des Friedens anzunehmen oder sollten ihm unterworfen werden; dem Reformiertentume wurde die reichsgesetz= liche Anerkennung verweigert. Soweit hielt sich Johann Georg nur im Rahmen der Politik seiner Däter. Jedoch die Erfahrungen des letzten Jahrzehntes und der bereits erstarkende Drang nach nationaler Sammlung ließen ihn darüber hinaus auch einer strafferen Organisation der gesamten deutschen Territorien 3u= stimmen, soweit die Abwehr des Auslandes dadurch gefördert werden sollte. Alle Sonderbündnisse im Reiche wurden verboten und ein einziges, einheitliches Kriegsheer unter dem Kaiser als Kriegs= herrn vorgesehen.

Indessen die Kraft Desterreichs reichte nicht mehr zu ausdauernder und geregelter Kriegführung. Bisher hatte ihm die Ruhe daheim eine große Bewegungsfreiheit ermöglicht, nun verschlechterten sich die Beziehungen zu Ungarn, Siebenbürgen und der Pforte aufs neue. Dor allem vermochte es seine Zahlungsschwierigkeiten nicht länger zu überwinden. Es war zwar ein ertragreiches Cand, das sich trotz allen Türkens und Reichskriegen noch nicht erschöpft hatte, aber den anderen Großmächten gegenüber doch durch den Mangel an Zolleinnahmen im Nachteil. Die Hansestädte waren ihm entschlüpft. Und die gedankenlose Verschwendung Ferdinands II., die Unehrslichkeit und Unordnung der Steuerverwaltung verwirrten die ganze Geldwirts

schaft jährlich unerträglicher.

Am 15. Sebruar 1637 folgte Serdi= nand III. auf seinen Dater. Wenn die Bundesgenossen Gesterreichs von ihm sich Besserung versprachen, Max von Banern in hoffnung auf ihn den Rhein zwei Jahre lang fast allein verteidigte und Brandenburg sich ebenfalls in den Krieg stürzte, so wurden sie enttäuscht. Der neue Kaiser teilte bei größerer geistiger Beweglichkeit alle Schwächen Ferdinands II., ohne dessen majestätische Dorzüge zu besitzen. Die Geldverlegen= heiten wuchsen ihm über den Kopf, und auch die heere leisteten nichts mehr. Ferdinand dem Zweiten hatten Männer von Bedeutung gedient; die neuen Seldherren waren, wie Savelli und hatfeldt, unbeqabt oder nachlässig, wie Gallas. Serdi= nand selbst verzettelte seine Kräfte in undurchführbaren Plänen wie dem eines Doppelangriffs 1639 auf Livland und die schwedische Küste mit spanischer und polnischer Hilfe. Seine Freunde verzagten an ihm, und der Krieg gegen die Aus= länder mard aussichtslos.

Der Zusammenbruch des schwedischen heeres bei Nördlingen hatte Frankreich gezwungen, endlich offen in den Kampf einzutreten. Es hatte vorher 1632 Trier, 1633 Cothringen besetzt, auch ein Teil des Elsaß war schon in seinen händen und soeben wollte es stillschweigend das Erzstift Köln seinem Schutzgebiete einfügen, als es die Verteidigung der westdeutschen Protestanten übernehmen mußte. Es erklärte sofort Spanien den Krieg und verbündete sich wieder mit den Staaten. Wohl war es im Innern noch immer nicht beruhigt und sein heer den deutschen an Wert nicht ebenbürtig; Johann von

Werth, der banrische Reitergeneral, konnte 1636 bis in die Nähe von Paris streifen. Aber es hatte Geld, die Nation unter= stütte Richelieu, und da in den ersten Jahren Bernhard von Weimar statt ihrer fämpfte, der 1638 die Banern und Kaiser= lichen in einem bewunderungswürdigen Seldzuge über den Rhein zurüchlug, so gewann sie Zeit, bis ihr nach 1640 ein wohlgeschultes eigenes heer, vorzüg= lich unter Turenne und Condé, heran= muchs. Seitdem waren die deutschen Stände, die sich dem Prager Frieden nicht fügten, nicht mehr dazu zu zwingen und Frankreich selbst nicht mehr auszuschließen.

Mit Schwedens Verjagung konnte bald ebensowenig mehr gerechnet werden, obwohl es auch nach der Wiederher= stellung seines Kriegsglückes durch die Schlacht bei Wittstock (4. Oktober 1636) nur noch dant der Genialität seiner Seld= herren, besonders Banérs, und nicht dank der Stärke und Güte seiner Truppen Dor= stöße ins Reich unternehmen konnte. Bloß im Winter 1640/41 schickten sich die Dinge noch einmal zu Deutschlands Gunsten an. Aber auch diesmal hat das Schickfal es anders gewollt, und wenn der Geschichts= forscher trothdem aufmerksam dabei ver= weilt, so geschieht es, weil sich im Norden Deutschlands bei dieser Gelegenheit bereits, wie in unmittelbarer Ausnutzung des Prager Friedens, ein vollkommen selb= ständiger Staat neben Oesterreich in der Bildung begriffen zeigte.

Brandenburg hatte bisher trok seinem furfürstlichen Range bloß vorübergehend in die Welthändel eingegriffen. Reiche fern, auf spätem Kolonialboden gesessen, hatten die Hohenzollern im wesentlichen still bescheiden an dem inneren Ausbau und der Abrundung ihres Terri= toriums gearbeitet. Mit der Zeit war es das ausgedehnteste Norddeutschlands ge= worden. Zwar war der Rückschlag bei dem allgemeinen Verfalle der 2. hälfte des 16. Jahrhunderts, vielleicht infolge allzu schwächlicher Handelspolitik der Sürsten, hier fast zerrüttender noch gewesen als irgendwo. Dennoch hatten sich die Kur= fürsten Joachim Friedrich (1598—1608) und Johann Sigismund (1608—1619), vorzüglich auf Antrieb ihres tüchtigen Detters Georg Friedrich von Ansbach, Kleves (1609) und Preußens (1603 und 1618) mit Hilfe von Heiratsansprüchen bemächtigt; auch der Anfall Pommerns durch Erbvertrag und die Angliederung Magdeburgs standen damals in Aussicht. Das war in denselben Jahrzehnten, in denen sich die Wittelsbacher eine ähnelich starke Stellung am Rhein und im Süden begründeten. Johann Sigismund



Johann Sigismund · Kurfürst von Brandenburg

machte sich Gustav Adolf und dem Dfälzer verwandt und nahm selbst die reformierte Lehre an. Aber wenn die hohenzollern damit aus dem Kreise der tonservativen lutherischen Sürsten des deutschen Mordens heraustraten, so traten sie darum nicht in die Kreise der westlichen Umsturzpartei ein. Denn ihr Staatsbesitz entwuchs bereits all diesen durch die Territorialverfassung des Reiches bedingten Derhältnissen. Er verlangte bei seiner tonfessionellen Mischung aus Katholiken, Reformierten und Lutheranern, bei seinen wirtschaftlichen Gegensätzen 3wischen Rhein=, Elb=, Oder= und Weichselgebiet und bei der Mannigfaltigkeit seiner Be= völkerungsteile eine unabhängige, nur brandenburgische Politik. Sein nächstes Ziel mußte, wie für den Besith des österreichischen Hauses, innere Bereinigung seiner Länder, Ausreise zu einem Staats-

gangen sein.

Indessen Johann Sigismund meisterte diese Lage nicht, und Georg Wilhelm (1619—1640) war zwar nicht unfürstlich gesinnt, bedacht auf seine Rechte und nicht ohne Geschief in großen Behörden= und Sinanzorganisationen, aber leicht abgesenkt und zeitlebens kränklich, so daß er seiner Aufgabe, wenn überhaupt, so doch unter den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges nicht gerecht zu werden vermochte. Da betraute er 1626 aus der hohen Gabe der hohenzollern, einen andern für sich handeln zu lassen, wo die Besonderheit einer Lage es erfordert, Graf Adam von Schwarzenberg mit der Regierung.

Der Graf war, obwohl erst zweiund= vierzigiährig, bereits gealtert und weißen Ein Leben der Mühsal ohne große Erfolge lag hinter ihm. Nun war er ein harter, selbstsüchtig und stol3 gewordener Menschenverächter, dem die Staaten durch Strafen und Belohnungen regiert wurden. Mit scharfem Urteil ausgerüstet, fampfte er für seine Ent= schlüsse mit dem rücksichtslosen Nachdruck einer unbeirrbaren Ueberzeugung. konnte nicht leicht andere um sich ge= brauchen und auch Andersdenkende nicht für seinen Dienst erziehen. Wer nicht mit ihm war, wurde aus Amt und Würden verstoßen. Die Schwäche seiner meisten deutschen Zeitgenossen für den Frieden war ihm zuwider; er verwies es den Ständen, daß sie den Krieg land= verderbend nannten, und gewiß hat er ihn geliebt, der äußeren und mehr noch der inneren geinde wegen, - "ein herr", wie Ferdinand III. sagte, "ber großen herren wohl das herz einnehmen konnte".

Es war Schwarzenberg "wider die Natur und allgemeine Vernunft", daß das Recht eines Einzelnen über die Wohlschrt des Staates ginge, und die alten Räte klagten mit Grund, daß die ratio status nun alle anderen rationes versoränge. Die Bestätigung der ständischen Privilegien wurde hinausgezögert. Wohlsprach der Graf zu den Ständen selber freundlich, aber sie fühlten doch, daß er sie nur ertrug und in seiner "gut brandens

burgischen' Gesinnung kein Verständnis für ihren territorialen Sondergeist hatte; und allerdings war er dafür, einmal zwei oder drei von ihnen ,sunder Kopf' nach hause zu schicken. Sie durften ihm Geld bewilligen; sobald sie sich, ererbter Ge= wohnheit nach, in die Politik mischten, schlug er ihnen die hände weg. Doch dies geschah auch anderswo. Unbegreiflich jedoch für die ganze Zeit und ganz Europa war es, daß der Katholik unbeirrt die politische Leitung eines reformierten Fürstenhauses und eines in der Masse streng lutherischen Landes zu führen ver= Mit welcher unbeschränkten mochte. Macht der reine Staatsgedanke in dem werdenden preußischen Staatswesen re=

gieren sollte, konnte nicht beutlicher schon zum Ausbrucke kommen als in der Stellung dieses Mannes gegen den Hintergrund der noch allgemeinen religiösen Befangenheit seiner Zeit-

genossen.

Schwarzenberg hatte 1609 in Kleve den Entscheid für die Hohenzollern gegeben, jetzt sollte er ihnen den gesamten Staat bewahren helfen. Solange freilich Wallensteins schwere Faust und Gustav Adolfs Gebot auf der Kurmark lastete, erwies sich hilfe als unmöglich;

aber 1633, nach der herstellung des Gleich= gewichtes zwischen Oesterreich und Schwe= den, ward der himmel langsam freier. Das hauptziel der Schwarzenbergischen Politik wurde jett die Erwerbung Pommerns, ihr Kern war immer Selbsthilfe gewesen, die Auswärtigen waren nur Jahlen in seinem Rechenerempel. Dergeblich hofften die Schweden, ihn durch Versprechungen zu einem Eroberungsfeldzuge nach Schlesien verlocken zu können. Er trat vielmehr dem Prager Frieden bei, um Desterreich womöglich die hände zu binden, das den Wettinern soeben Magdeburg zuerkannt, auch Kleve=Jülich versprochen hatte und zu Pommerns Preisgabe an die Schweden bereit erschien; in dem Kaiser, so meinte er, wirke bei aller Selbstsucht ein Pflicht= bewußtsein gegenüber den Reichsständen, die ihn nicht befehdeten, den Fremden mangle das. Er war jedoch weit davon entfernt, sich habsburg zu vertrauen; er veranlaßte den Kurfürsten auch zu Gefälligkeiten gegen Frankreich, dessen Dienste einst von großem Werte werden könnten, und seine vornehmste Sorge blieb stets, daheim Geld zu beschaffen und selbst ein heer in die hand zu bekommen.

Die Rüstungen gediehen anfangs frisch voran, und das Jahr 1636 brachte die ersten Erfolge. Wie der Kurfürst, so glaubte darauf auch Schwarzenberg, im Sommer 1637 nach dem Aussterben des pommerischen Herzogsgeschlechtes 25000 Mann unter die Waffen bringen

3u fonnen. Da er aber die organisa= torischen Schwierigkeiten bei weitem unterschätzt hatte, so geriet bald das ganze Staatswesen in die gefähr= lichste Unordnung. Klüger geworden, begann er 1638 von vorne, und diesmal schuf er sich, in unglaub-licher Mühsal freilich, ein fleines, aber feldtüchtiges heer, das dem mannschafts= armen Schweden dauernd 6000 Mann beschäftigte. Und zugleich stellte er mit starter hand die Staats= finanzen wieder her. Um unbeschränkt verfügbare, an teine Bewilligung gebun=





Abb. 43 · Adam Graf von Schwarzenberg

erfreute sich eines noch immer ansehnlichen Wohlstandes sowie guter Ernten, und Schwarzenberg zwang sie trotz dreijähriger Widerwehr der Stände zu einer territorialen Interesses aus zu recht= fertigen war.

Nur eines fehlte Schwarzenberg. Es umkleidete ihn nicht die Gewalt der fürst=

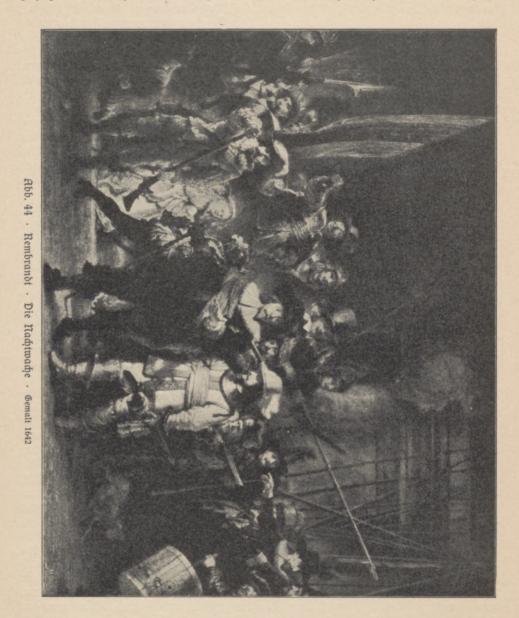

im ganzen regelmäßigen Steuerzahlung. Jum ersten Male wurden zur Eroberung Pommerns die hohenzollerischen Territorien in den Dienst einer Aufgabe gestellt, die ausschließlich vom Standpunkte des dynastischen und Staatss, nicht des

lichen hoheit, und sein Blick weckte nicht das Gewissen der Unterthanentreue. Die Stände beugten sich ihm, aber zugleich suchten sie ihn zu verraten. Während sie die brandenburgischen Truppen darben ließen, unterstützten Adel und Städte der

Mark aus Ingrimm die Schweden auf jede Weise, und buhlten die Klever darum, die achte Provinz der Staaten zu werden. Das hat dem Staatsmann und Feldherrn das Regiment unendlich erschwert, dens noch behauptete er sich Jahr auf Jahr, und endlich erzielte er, als die Friedensssehnsucht im Reiche schon zu den ersten Verhandlungen geführt hatte, daß Gestersreich und Sachsen mit ihm beredeten, im Frühjahr 1641 gemeinschaftlich nach Pommern vorzustoßen.

Als aber Fürst Piccolomini von Böhmen aus, Baner vor sich herdrängend,

an der Elbe erschien, waren die Feldeherren seiner Verbündeten, Arnim und Schwarzenberg, tot. Und die Papiere eines aufgegriffenen Boten ließen kaum einen Zweifel, daß Brandenburg die Waffen vor den Schweden gestreckt hatte. Auch die letzte innerdeutsche Macht war am Kriege verzagt, und obwohl das verwahrloste schwedische Heer am 20. Mai, durch den Tod nun auch Banérs, führerlos wurde, zog sich Piccolomini verwirrt wieder rückwärts.

Die Lose über das Reich und die Nation waren gefallen.





### Bereitschaft im Volke

Die 22 Kriegsjahre, die an uns vorüberzogen, sind nicht die Zeiten eines nationalen Krieges gewesen, sogar die bloße militärische Zusammengehörigkeit gegenüber dem Auslande war durch sie in die Brüche gegangen: die Truppen deutscher Fürsten hatten unter dem Obersbesehle fremder Könige gegen deutsche Landsleutegekämpst. Esgabnoch Deutsche; eine deutsche Nationkonnte höchstens wieder werden.

Unsere Beobachtung muß sich gänzlich einwärts halten; nicht nach Erfolgen, die das Deutschtum über seine Nachbarn, sei es im politischen oder kulturellen Kampse, davontrug, dürsen wir ausschauen, sondern nur nach den Anzeichen und dem Verlause erneuter innerer Sammlung.

"Was ängsten wir uns doch und legen Rüstung an, Die doch der weiche Leib nicht um sich leiden kann? Des großen Vatern Helm ist viel zu weit dem Sohne. Der Degen schändet ihn. Wir Männer ohne Mann, Wir Starken auf den Schein. So ist's um uns gethan, Uns Namens-Deutsche nur. Ich sag's auch mir zum Hohne."

Paul Flemings Verse haben Recht: Unkraft zog unser Volk zu Boden. Es hatte bis 1618 in allem die Haltung verloren und hatte nötig, in allem sich wieder aufzurichten. Allein eine ernste Zeit staatlicher und eigener Erziehung vermochten ihm wieder zu helfen. Mit dem Kriege war sie nur begonnen worden.

Wie in Desterreich und Banern sich staatliche und friegerische Ordnung ein=

bürgerte, in Brandenburg sie sich vor= bereitete, haben wir verfolgt. Bereits war dies frische, in dem politischen Dasein des Volkes aufgesprudelte Leben auch in die Massen sieghaft hinübergeströmt. Das äußerte sich noch nicht in Wallungen an der Oberfläche des Volkslebens. Wohl aber beobachten wir in den höheren Schichten der deutschen Gesellschaft in jenen Jahren um 1640 einen Aufschwung, der in seiner Ausdehnung, Kraft und Volkstümlichkeit voraussetzungslos erscheinen wurde, wenn wir nicht nehmen dürften, daß ihm eine Bewegung von unten her entgegengekommen ware. Es wird nicht bloger Zufall sein, daß seit eben den Tagen, da der Krieg vom hause habsburg angenommen wurde, zunächst die deutsche Dichtung sich erhob, alsbald die Erzieher und religiösen Denker ihr folgten und sogleich auch die deutsche Wissenschaft als lebendige natio= nale Wissenschaft uns wiedergeboren wurde. Was der geistigen Thätigkeit damals ihren unvergänglichen Wert ver= lieh, es kann gar nicht die Sehnsucht eines einzelnen herzens oder der abstrafte Gedankengang eines Gelehrtenhirns ge=

wesen sein, sondern da sind die Empfindungen einer ganzen Gesellschaft zuerst in der Seele wirklich führender Männer zum Bewußtsein erwacht und haben deren Dichten und Denken Richtung und Inhalt gegeben.



Wir haben verfolgt, wie durch den Zerfall alles gesellschaftlichen Lebens in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts

auch alles innere Ceben der Deutschen und damit zugleich ihre Sprache so ganz ausgelassen und roh geworden war. Dem stemmte sich jetzt eine kleine Schar junger Dichter entgegen, meist ohne Beziehungen zu einander und zu einer Einheit erst durch die Geschichte vers



Abb. 45 . Friedrich von Spee

bunden: Ernst Schwabe von der heide, von dem wir nur wissen, daß er 1616 Gedichte drucken ließ, heinrich Opik, Friedrich Spee, Jakob Jinkgref und Paul Fleming, auch Rudolf Wecherlin. Sie schufen uns in Gehalt und Form die neue deutsche Dichtung.

Im deutschen Westen sang Friedrich Spee (1591—1635) in seinem "Trutz Nachtigall" all die schlichten Weisen seiner Liebe zu den Menschen, seiner Kinderfreude an der Natur, seiner Ehrsturcht vor dem Schöpfer. Die ganze eine Seite des deutschen Wesens, alles Jarte, Bescheidene, häusliche und Fromme des Mannesherzens, wie es sich im engumschriedenen Dasein einer kleinen Stadt noch heute entsaltet, hat sich in diese wohllautenden Reime gewoben. Alles heiße dagegen und nach der Welt Verslangende, alles Stolze und von der Kraft des eigenen Ichs Erfüllte, rang in der Brust des Sachsen Paul Fleming (1609 dis 1640), des ruhelosen Wanderers durch die russisschen Lande.

Beide sind um vieles reichere und echtere Dichter als der Schlesier Heinrich Opik (1597—1639). Aber dafür war

er bei gleicher Sinnesart der werbende Geist unter ihnen, der es verstand, was sie nur ganz persönlich sagten, zur harten Waffe allgemein gültiger Lehrsätz zu schmieden. Sein Jahrhundert hat ihn abgöttisch verehrt, und es liegt etwas rührend Großes in der Selbsterkenntnis, mit der es sich einem nüchternen Wegweiser wie Opitz dankbarer noch zuwandte als hohen Vorbildern gleich Spee und Fleming.

Alle diese Vorläufer einer neuen deutschen Dichtung sind jung gestorben, außer Wecherlin, der mehr ein Mitläufer war. Aufgestanden in den Jahren, da der Krieg thatträftia gingen sie von uns, als er zwischen 1635 und 1640 in Niederlagen endigte. Aber sie hinterließen uns als dauerndes Erbe das Bemühen, deutsches Sühlen und deutsches Wort wieder in Maß und Jucht zu bringen, ihm die Einfachheit, die Deutlichkeit, die Wahrheit gurudzugeben. Und wenn Opit seine Zeit= genossen dabei auf die wohlgefügten Dorbilder in den Niederlanden und Frankreich hinwies und in deren Auswahl, Theoretiker der er war, sich vergriff, so verdankte die deutsche Enrik ihm doch den



Abb. 46 . heinrich Opig

richtigen Fingerzeig für die Entwicklung ihrer Formenwelt, indem er das Ziel seines verschollenen Freundes von der Heide, im deutschen Verse wieder nach deutscher Art den Silbenton und nicht die Silbentänge zu zählen, aufgriff und mit seinem Einflusse durchsetzen half. Seitdem ge-

staltete sich unter der Pflege der deutschen Dichtung eine einheitliche deutsche Schriftsprache, und damit legte schon diese frühe Zeit den Grund zu einer der bedeutendsten organisatorischen Leistungen des 17. Jahrhunderts, die uns erst die Vors



Abb. 47 . Simon Dach

aussetzung für die stetige Entwicklung einer neuen deutschen Kultur gewährte. Die Nebel waren durchbrochen, und was uns daraussen in den Jahren 1640 bis 1655 aufglänzte, waren Sonnenaufgangsstrablen.

Doraus gingen 1639—1643 "Wunderlichen und wahrhaftigen Ge= sichte' Philanders von Sittewald, ein Prosawerk aus der Feder des Elsässers Moscherosch (1601—1669), das mit der brennenden Leidenschaft seiner Anteil= nahme am deutschen Leben den rechten Grundton der ganzen Reihe anschlug. So treu redete das deutsche herz in dem Buche, daß es allmählich immer fester im Dolke Wurzel faßte, bis es das gelesenste Buch des ganzen Jahrhunderts wurde. hinterher folgten 1654—1661 die volks= tümlichen Schriften Balthasar Schupps, des hamburger Pastors (1610—1661). 3wischen den beiden Profaisten standen als derber Mundartdichter der scharfe, aber treue Medlenburger Lauremberg (1590—1658), Simon Dach in Königs= berg, der sinnige und religiöse Dichter des Aennchen von Tharau' (1604—1659), und mit all seinem Tiefsinn und Gemüt

ber Schlesier Friedrich von Logau (1604 bis 1655), der erste in der Kunstdichtung des Opigischen Kreises, der auch zum Volke zu sprechen verstand.

Das reifste Inrische Talent dieser Jahre, der Jesuit Jatob Balde (1604-1668), der gleich Moscherosch Essässer war, hat seine Carmina lyrica (1643—1645) und sein Totentanglied De vanitate mundi (1638) leider nicht für unser Ohr, sondern in der Gelehrten= und Theologensprache seines Ordens gedichtet. Aber das darin waltende Gefühl für den Wohllaut und die Mannigfaltigkeit der form, das fein= gestimmte, Tiefe und Deutsche ihres Inhalts ist so bezwingend, daß wir uns seit herders Fürsprache Balde doch als einen der ersten Enrifer der Nation zu verehren gewöhnt haben, freilich als einen, der seinem Volke wohl immer ein Fremdling bleiben muß.

In Einsamkeit über ihnen allen lebte der schlesische Lyriker und Dramatiker Andreas Gryphius (1616—1664). Rein, ernst und hochgesinnt, verzehrte er sich an der Unmöglichkeit, in einem Zeitalter des Umsturzes vorauseilend dessen geistiges Streben schon bis zu seinen Zielen durchzutämpfen. In seiner Brust gährte mehr



Abb. 48 . Jafob Balde

von den Zweiseln, Nöten und Wünschen seiner Zeit, als ein herz je zu klären und zu beruhigen vermag, und alle seine Gaben, seine glühende Phantasie, der Reichtum seiner Gedanken, seine Sprachsgewalt dienten ihm nur dazu, das Düstere

und die Ceidensfähigkeit seines Karakters zu steigern. Er war nicht volkstümlich, der immer mit sich beschäftigte Mann, aber er hat um sein Volk unsäglich gelitten.

Wie 1617 die "Fruchtbringende Gesell=

schaft', so entstanden auch jetzt litterarische Gesellschaften, vorzüglich die deutschaftschaft 1643 und

die "Pegnitsschäfer"
1644, um die Ge=
bildeten für die vater=
ländische Dichtung und
Gesinnung zu werben.
Während aber ihre
Thätigkeit, wie es zu
geschehen pflegt, nach
einiger Zeit wieder ver=
slachte, fand der neue
Geist in der Schule einen
nicht mehr verklingen=
den Widerhall.



Abb. 49 · Andreas Graphius

Der äußere Bestand des deutschen Schulwesens verfiel zwar durch den langen Krieg vollkommen. Es bildeten sich jedoch sehr rasch die Anfänge einer frischen Organisprache ihr Recht in der Schule, und auch Professoren wie August Buchner liehen schon seit 1624 diesen und den Opitzischen Bemühungen ihre warme Unterstützung. Ein gesunder, praktischer und maßvoller

Sinn belebte die Re= formgedanken, die die Helmstedter oder etwa der Ingolstädter Jurist Kaspar Manz und der Jenenser Struve für den hochschulunterricht, andere für den der Mittelschulen entwickel= ten. hier wurde die Aufnahme der Realien in den Lehrplan er= reicht. Die Jesuiten= anmnasien traten jekt bei dem allmählichen Burückweichen der firch= lichen Absichten und dem Derwachsen auch ihres Lehrkörpers mit dem

deutschen Boden in die Blütezeit ihrer Ceistungen ein. Das Wichtigste aber war doch dieses, daß die bedeutsame erzieherische Aufgabe der Schule, die den



Abb. 50 · Balthasar Schupp

Abb. 51 · Amos Comenius

sation, und sie zeigten, daß die Zeit des öden Formelkrams, des bloßen Cernens für den Cehrer, ebenso wie die des Pennalismus endlich überwunden werden konnte. Balthasar Schupp und Harsdörfer in Nürnsberg (1607—1658) eroberten der Mutters

Jesuiten zwar in allem Unterrichte bereits vorgeschwebt hatte, von ihnen jedoch durch den Zwang ihres Internatsustems nur halb hatte gelöst werden können, nunmehr mit dem Fortschritt der Wieder= erholung des deutschen Wesens ebenfalls ihrer Lösung nahe rückte: Angeregt von den Ideen des Mähren Amos Comenius (1592—1670), reifte in den deutschen Erziehern seitdem die Vorstellung eines Erziehungsspstems der deutschen Jugend, das Familie, Schule, Kirche und Gemeinde zu wohlüberlegter, einträchtiger Zusammenarbeit vereinigte. Unser Schulwesen erhob sich mit solcher Voranstellung des erzieherischen Iweckes vor den des Unter-

richts auf den Standpunkt, auf den sich sein Gewicht im heutigen Volksleben gründet.

Sollten sich jedoch diese Gedanken verwirklichen lassen, so mußte vor allem der Geist des Volkes von der dogmatischen Polemik abgelenkt werden, die ihn für jett noch ganz erfüllte,

unser Auge auf die damals jüngste, dem Herzen Deutsch=

er mußte reli=

giös und natio=

nal wieder ge= sunden. Da

richtet sich denn

lands so nahe gelegene Universität, das Juleum Helmstedts. Ein reiches Leben ging dort langsam zur Rüste, als 1648 in Münster

die Friedensgloden läuteten.

Georg Calixtus (1586—1656), einer der größten Gelehrten und einer der innerlichsten und edelsten Menschen in dem Deutschland seines Jahrhunderts, hatte während des ganzen Krieges fast ununter-brochen einen wachsenden Kreis begeisterter Schüler um sich versammelt, um ihnen seinen Sinn religiöser Duldung einzuflößen. Seine milde Hand auf die brennendste Wunde unseres Vaterlandes legend, lehrte er, daß alle Grundwahr-

heiten der hl. Schrift und des Glaubens der ersten fünf Jahrhunderte von allen Konfessionen gleichmäßig festgehalten worden seien und daß die christliche Sittelichkeit unabhängig von dem dogmatischen Zwiespalt in allen Kirchen ihre Blüten treibe, daß zwar trozdem die Unterscheidungslehren vielleicht wichtig genug wären, um eine kirchliche Wiedersvereinigung zu verbieten, aber sicherlich

nicht bedeutend genug seien, um sie aus den hallen der Thesologie im Geiste der Unversöhnslichkeit und Dershehung unter die Gemeinden au tragen.

Bald ver= breiteten sich seine Anhänger, die Synkreti= sten, als Ge= lehrte und Pre= diger durch das ganze Gebiet des deutschen Protestantis= Freilich mus. ward auch Ieidenschaft= licher und gewiß verständlicher Widerspruch, insbesondere beim luthe= rischen Theo=



Abb. 52 . Südseite des Juleums

logentum rege, und die Menge verhielt sich vollkommen spröde. In den Kreisen des deutschen Geisteslebens aber wurde der Versöhnungsgedanke fruchtbar, und früher noch erfasten die Regierungen konfessionell gemischter Staaten, vorzüglich Brandenburg, die Notwendigkeit der Duldung. Schon der Westfälische Friede gewährte den Gläubigen der drei großen Kirchengemeinschaften überall im Reiche das Recht, wenigstens im eignen hause nach ihrem Glauben zu leben und Gottesdienst zu seiern.

Was dem Gelehrten, nicht dem Menschen Calixtus letztlich den Weg gewiesen hatte, war ein Zug in der Wissen= schaft zur Annäherung an die Bedürfnisse unseres gesellschaftlichen Daseins. Der Anschluß der Theorie an die Praxis, den das 16. Jahrhundert nie hatte finden können, wurde nun rasch auf einem Gebiete nach dem andern angebahnt. Zunächst, wie es denn auch am dringlichsten

war, in der Rechtswissenschaft.

Schon in den zwanziger Jahren geriet der Leipziger Benedift Carpzov (1586 bis 1666) in diese Strömung. Gestützt auf jahrzehntelange Thätigkeit an einem der ersten Gerichtshöfe Deutschlands, hat er aus den alten Rechtsbüchern und aus der sächsischen Spruchpraris des 16. Jahr= hunderts die Grundlagen für ein neues deutsches Strafrecht zusammengetragen (1635 Practica Nova), in flarer Snfte= matik geordnet und sogar weiter zu bilden gesucht (Opus Definitionum Forensium 1638), persönlich ein keineswegs lebens= voll und fortschrittlich angeregter Mann, aber von dem Reichtum desjenigen Staats= wesens gespeist, das im Jahrhundert zuvor am längsten und trefflichsten

prattisch gearbeitet hatte.

David Mevius, der Synditus von Stralfund (1609—1670), als Snstematiter weniger als Carpzov begabt, als Jurist durchdringender und mit den Forderungen des täglichen Lebens häufiger in Berührung, führte beffen Bemühungen um die Rechtsentwicklung für die nordost= deutschen Territorien weiter, bemächtigte sich aber zugleich selbständig der wirt= schaftlichen Zeitfragen. Mit hoher Ein= sicht strebte er, der durch den Krieg un= vermeidlich gewordenen Umwälzung in den bäuerlichen Derhältnissen Nordost= deutschlands Maß und Ziel zu setzen, dem Bauern soweit Schonung zu erwirken, als die wirtschaftliche Entwicklung es er= trug, worin er an den brandenburgischen Turisten des Kammergerichts alsbald Mitstreiter erhielt. Und so griff er auch in die Frage ein, deren Ordnung von 1641 bis 1654 die dringlichste Aufgabe des Wirtschaftslebens für Gesamtdeutsch= land war, wie der Ueberschuldung der Bevölkerung zu steuern ware. hier be= gegnete er sich wieder mit Carpzov, vor= züglich jedoch mit den beiden süddeutsch= katholischen Juristen, Jakob Pflaumer, der als Bürgermeister Ueberlingens mitten im Handel und Wandel stand, und Kaspar Manz (1606—1677), der nicht nur der beliebteste Rechtslehrer seiner Zeit, sondern auch ein hervorragender organisatorischer Geist war, beide den Norddeutschen voraus an geistiger Beweglichkeit und nationalökonomischer Ersfahrung.

In geistvollen Gesechten bereiteten sie die Lösung der Schwierigkeiten wissenschaftlich vor, Männer, die, ohne genial begabt zu sein, aus sich heraus mächtig waren, in dem geistigen Wirken ihrer Zeit fruchtbare Entwicklungen zu ersöffnen, Männer, die, was sie leisteten, nur sich selbst und den Lebenserscheinungen der



Abb. 53 . Georg Caliptus

heimat verdankten, um diese Zeit noch sämtlich unberührt etwa von der natur= rechtlichen Thätigkeit des Grotius und der Miederlande, denn bis gur gemeinsamen Arbeit mit der westeuropäischen Wissen= schaft sollte die deutsche Wissenschaft erst wieder reifen. Sie haben, obwohl selbst nur Juristen, die deutsche Gelehrten= welt zur Beschäftigung mit der National= ökonomie bestimmt. Darüber hinaus hat insbesondere Mang, der Baner unter Mar I., sie auch bereits auf den noch werdenden neuen deutschen Staat hin= gewiesen, und er selbst ist ihm wohl zuerst begrifflich nahe gekommen, indem er, im Gegensatze zum ständischen Rechts= staate, sein Recht als das einer für die Wohlfahrt aller sorgenden Gemeinschaft über alle Einzelrechte stellte, dafür ihn jedoch von vornherein gang mit Pflicht=

gefühl durchtränkt ansah, und indem er ihm sofort Verwaltung und Schule als seine hauptbethätigungsgebiete zuwies und gleichzeitig den Wert geordneter und reichlicher Sinanzen für ihn deutslich machte: die Steuern seien des Staates Nerven. Veit Ludwig von Seckendorf (1626—1692) nahm bald nachher in Gotha diese Anregungen auf. Manz hatte sie nur erst gelegentlich und jede einzeln unter die Menge

geworfen. Sedendorf begann ihre Verar= beitung zum Sp= stem. Er war zwar damals noch ein Jüngling, aber seiner ganzen An= lage nach ein be= sonnener, unter= suchender Geist, der nicht hoch empor eilte, jedoch für den Gebrauch der

n Gebrauch der Durchschnitts=

menschen sehr verwendbar das Wesentliche zu karakterisieren und zusammenzufassen verstand. In seinem "Deutschen Fürstenstaate" bot er 1656 bereits ein vollskändiges Buch neufürst=

licher Regierungsweisheit. Kamen diese Erörterungen vorzüglich der inneren Einrichtung der werdenden Territorien zugute, so galt die Arbeit des Jenensers Johannes Limnäus (1592—1668) der Wissenschaft

von ihrem Derhältnis zum Reiche und von der Reichsverfassung überhaupt, wie sie sich unter den Einwirkungen des Kriegs wieder zu ordnen anfing. Frei von dem Idealismus Reinkings, gesestigt aber auch gegen Entstellungen, wie der Vaterlandshaß sie 1640 Philipp B. Chemnitz in seiner rethorisch wirksamen Schrift De ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico eingab, schuf Limnäus mit seinen Forschungen 1629—1645 geradezu die spstematischen Grundlagen für ein deutsches Staatsrecht.

Auf den Schultern dieser treu deutsch gesinnten und ausgezeichneten Männer konnte sich seit den dreißiger Jahren die machtvolle Gelehrtenerscheinung hermann Conrings (1606—1681) erheben, seit einem Jahrhundert die erste wieder in Deutschland. Ostfriesischer Pfarrersschn, hatte er sich zunächst zu einem entschiedenen und gelehrten evangelischen Theologen ausgebildet. Bald aber hatte er sich die Medizin zum weiteren Studium gewählt, einer der ersten Versechter von harvens Bluttreislauftheorie und schnell ein vielberufener Arzt. Dann

Abb. 55 Veit Ludwig von Sedendorf

übernahm er 1632
noch eine Professur der Philosophia naturalis in Helmstedt und gegen Ende des Jahrschnts eine der Politik. Rechtsstudien fesselten ihn damals aufs tiefste, und aus ihnen erswuchs dis 1643 sein glänzendes

Werk De origine iuris Germanici, worin er gegenüber den Wahnvorstel-lungen der theoretischen Gelehrsamkeit der Zeit darlegte, daß wir dereinst selbst ein rechtsbildendes Volk gewesen waren und das römische Recht nicht von unserem Ursprunge an, sondern erst seit weniger denn zwei Jahrhunderten unser Recht hätten werden lassen. Es war ein Buch voll deutschen Selbstgefühls,



Abb. 54

Kaspar Manz

Abb. 56 Hermann Conring

das uns nicht nur zur Pflege einer nationalen Rechtswissenschaft aufrief, sondern zugleich die Erinnerung an unsere alte staatsschöpferische Kraft in uns wedte; ein Buch, geschrieben von einem nicht spekulierenden, sondern forschenden Geiste, der mit modernem historiker= und Naturwissenschaftler=Auge zu sehen und genialer Ahnungstraft bis dem Wesen, der eigentlichen Wahr= heit der Dinge vorzudringen vermochte. 1654 ließ Conring die abermals rechts= geschichtlichen zwei Bücher de fini-bus imperii Germanici folgen, und dann trieb es ihn weiter zur National= ötonomie.

Auch Conring mußte sich noch der lateinischen Sprache bedienen, um die für gelehrte Leistungen unentbehrliche Schärfe und konstruktive Sicherheit des Ausdrucks zu erhalten. Aber bereits waren eifrige Gelehrte von der Tüchtigkeit des Hannoveraners Justus Georg Schottel (1612—1676) und des Sachsen Philipp von Zesen (1619-1689) an der Arbeit, das grammatische Gefüge unserer seit Opikens Sursorge fröhlich sich gestalten= den Muttersprache auszuschmieden. Schon 1647 war das Deutsche wieder eines so reifen Prosawerkes fähig wie der , Neuen orientalischen Reisebeschreibung' des Adam Olearius (1600 bis 1671).

All dieses fruchtbare geistige Streben auf den wichtigsten Gebieten unseres Volkslebens war in den zwanziger und dreißiger Jahren des Jahrhunderts aufgesproßt, in den Tagen tapferen Dreinschlagens und blutauffrischender Siege. Aber da sich nun in den Jahren um 1640 die militärische Kraft unserer neuen Staatswesen erschöpfte, ehe das Ziel erreicht war, so nahm der Krieg eine höchst bedrohliche Wendung, die das eben Errungene überall wieder in Frage stellte.



Bis zum Prager Frieden hatte der Krieg nicht derart gewütet, daß er das soziale und kulturelle Leben auch nur der mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung unterbunden hätte. militärische Besetzung des Landes dehnte sich zwar über immer weitere Strecken aus und ward immer engmaschiger; aber die dadurch bedingten Casten waren bei der strengen Manneszucht Tillys und Gustav Adolfs und sogar bei dem viel härteren Kontributionssnsteme Wallen= steins nicht schlechterdings unerträglich. Das Maßlose der Klagen jener Zeit darf darüber nicht täuschen: denn wäre es den Deutschen bereits ernstlich schlecht ergangen, so hätten sie, in ihrer Der= weichlichung feig geworden, bloß zu wimmern gewagt; lautes Geschrei ver= nimmt der historiker des 17. Jahrhun= derts immer nur, solange ein wirklich schwerer Schlag die Klagenden noch nicht getroffen hat. Thatsächlich sind dis 1635 zwar in einzelnen Territorien bei längerer Einlagerung vorübergehende Stockungen im Geldumlauf eingetreten, eine allgemeine Verarmung jedoch schien nicht zu befürchten.

Da erhielt der Krieg seit 1636 mehr und mehr einen raubzugartigen Karakter und sollte sich so bis zum Jahre 1648

noch dahinschleppen.

Die Schweden waren nicht nur wegen der Mittellosigkeit ihres eigenen Landes auf die Dlünderung Deutschlands angewiesen, sondern bei ihrem Mangel an Mannschaft setten sie auch ihre hoffnung einer sieg= reichen Durchführung des Krieges auf eine barbarische Derwüstung der gegnerischen Länder, Böhmens und Schlesiens, Sachsens und Brandenburgs. Sie kamen in der That damit 3um Ziele: 1641 bat Branden= burg, 1645 Sachsen um einen Waffen= stillstand, und schlieflich fügte sich 1648 auch Oesterreich unter dem Drucke eines schwedischen Einfalls. Im Westen ahmten die Frangosen einige Zeit später dieses Beispiel nach, bis sich 1647 Mainz, Köln und Banern entfräftet gurudgogen. Aber auch die heere der deutschen fürsten thaten es zulett den Seinden gleich, weil ihnen ihr Sold kaum noch gezahlt und die Der= wilderung allgemein wurde. Es war kein Krieg mehr mit der Absicht des Sieges, sondern ein hausen der aus den un= lautersten Elementen sich ergänzenden Soldatesta durch gang Deutschland hin, die die Zeit nutte, während die politisch und militärisch sich das Gleichgewicht haltenden Mächte Desterreich, Frankreich und Schweden über die Zukunft des Reichs zu keinem Entschlusse kommen konnten.

Eine der schwersten wirtschaftlichen und kulturellen Verwüstungen, die die Geschichte kennt, ist 1636 bis 1648 über Deutschland hinweggegangen. Für die Bevölkerung waren es Jahre schrecklicher Leiden, die sich in die Erinnerung so düster und endlos einprägten, als hätte der Krieg durch alle die dreißig Jahre so gewütet. Der schließliche Zusammensbruch war furchtbar. So furchtbar, daß er doch nicht aus der argen Art der Kriegsührung allein, sondern zugleich





Johann Georg I. Kurfürst von Sachsen



Oftavio Piccolomini



Isolani



Joh. Georg v. Arnim



Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg



Johann von Werth



Matthias Graf v. Gallas



Wilh. Freih. v. Lambon

Joh. Frz. Graf v. Gronsfeld



Sparr



freiherr von Sporck

aus der Unzulänglichkeit der deutschen Volkswirtschaft damals und der persönlichen Unfähigkeit der deutschen Erwerbsstände, Krisen zu überwinden, erklärt werden muß.

Die Betriebsformen des deutschen Wirtschaftslebens waren im 16. Jahr= hundert allenthalben kapitalistisch geworden; es war jedoch nicht gelungen, die für diesen Umschwung notwendige

Grundlage durch Ent= widlung und Ordnung des Kredit= wesens her= zustellen. Das hatte in Süddeutsch= land die Der= schuldung insbesondere Grund und Bodens bedenflich beschleunigt und überall den gewerb= lichen Sort= schritt unter= graben. In Morddeutsch= land hatte sich wenig= stens die Landwirt= schaft eini= germaßen zu helfen qe= wußt, hatte aber dafür

wegen Mangels größerer Städte mit der Geringfügigkeit des Bargeldbestandes zu kämpsen. Ein langer und schwerer Krieg mußte diesen Verhältnissen gegenüber auch ohne sonderliche Entartungserscheinungen zerstörend wirken, indem er dem platten Lande seine Lasten auflegte und in Handel und Gewerbe eine verderbliche allgemeine Unsicherheit über seine Dauer und Ausbehnung hineintrug. Er mußte es um so mehr, als gleich seine ersten Jahre infolge gewisser weltwirtschaftlicher Vorgänge und der staatlichen Ohnmacht im Inneren

17 · Gebet vor dem Bade

des Reichs eine unerhörte Münzentwertung bis auf ein Drittel und ein Diertel mit sich führten. Das entsetzliche letzte Kriegsziahrzehnt hat dann das Unheil fast unsheilbar gemacht. Die Verschuldung sowohl der Korporationen wie der Einzelnen wurde so allgemein, daß in der Lage des wirklich vermögenden Gläubigers fast nur noch das reiche Patriziertum und die reich gewordenen Offiziere blieben. Das Vers

mögen der Nation war unwider= bringlich verloren, und die An= strengungen mußten sich schon bald darauf be= schränken, der Bepölfe= rung die bloken Er= werbsmittel 3u wahren: denn, so sag= tendieStädte einmal, wenn man es überall zur 3mangs= pollitreduna fommen ließe oder anderseits für die be= dürftigen Gläubiger nichts thäte, so hieße das



Abb. 57 · Bad Onnhausen im Jahre 1646 16 · Mauertrümmer 19 · Ein Irrsinniger

die henne schlachten, die doch wieder einmal genesen und Eier legen könne'.

24 · Gebrauch des Bades

Ein Geschlecht wurde von diesem Geschicke betroffen, das sich der Not des Augenblicks nicht anzupassen wußte. Die sinnlos prächtige Lebensführung, an die Adel und Bürgertum sich gewöhnt hatten, wurde auch durch den Krieg nicht geändert. Die Störungen des wirtschaftslichen Lebens mochten die Lebenshaltung noch so sehr verteuern und die Geldebeschaffung noch so sehr erschweren, man fand sich zu keiner Einschränkung bereit.

Das lette flussige Kapital wurde auf= gezehrt und danach die arbeitende Be= völkerung, insbesondere der süddeutsche Bauer, schonungslos ausgebeutet. Gerade jekt fröhnte man der Modethorheit eines rein auf den Prunk berechneten Ueber= maßes von Dienerschaft, die ohne jeden Nugen der Volkswirtschaft entzogen wurde. Selbst durch das massenhafte hinmorden, Wegsterben und Verjagen der breiten Massen des Volkes ließen die Herrschenden sich nicht davon abschrecken, in einer Zeit, da alles von der Erhaltung und ertrag= reichen Verwertung der vorhandenen Arbeitsfräfte abhing, diese der Derarmung, der physischen und moralischen Derelendung preiszugeben, sie zu entkräften oder zum Anschluß an die Soldateska zu treiben. Auf dem Wege hierzu waren die Massen freilich schon seit einem Jahrhunderte.

Wir können heute nicht mehr nach= weisen, wieviel Leben der Krieg zerstörte, wieviel Vermögen, Arbeit und Arbeits= gerät er verwüstete, wie er gange Ge= genden alle ihre gewerbliche Erfahrung und Geschicklichkeit einbüßen ließ, wie sehr er die Menschen arbeitsscheu machte und vertierte, wie tief er alle Bande unseres genossenschaftlichen Daseins ger= setzte, wie vollständig er auch die letzten Glieder unseres früheren Organismus zertrümmerte. Dennoch werden wir die soziale Verwirrung und die seelischen Schäden, die er zur Folge hatte, höher noch einschätzen dürfen als das wirt= schaftliche Verderben. Wir haben nach dem Kriege — das erscheint als sein schlimmstes Ergebnis — überhaupt nichts mehr von unserem alten deutschen Dolks= leben mit seiner gemeinsamen Begeisterung, seiner Sonntags= und Sestesfreude. Schwer genug hatte sich die sittliche Erschlaffung der deutschen Stämme seit 1555 an ihnen gestraft.

Ohne Zweifel wurden die Bestrebungen politischer und geistiger Erneuerung, deren erstem Ersolge wir nachgegangen sind, von der Rückschichtslosigkeit aufs gefährlichste getroffen, mit der die herrschenden Gesellschaftsschichten seit 1640 die armen Leute' dem Siechtum und der Unkultur opferten; denn ihre Zukunft beruhte ja darauf, daß sich das

Volksempfinden und die Volkskraft mit dem Geiste der führenden Männer ver= einigte. Nach 1655 etwa scheinen sie sich wieder zu verlangsamen, und in der Dichtkunst zeigten sich deutliche Spuren eines Rückgangs. Aber nun crwies es sich, daß sich die neuen Anregungen dem Dolke doch bereits lebendig genug mitgeteilt hatten, so daß selbst die wirt= schaftliche Not und der kulturelle Druck des Krieges sie nicht allenthalben mehr ersticken konnten. Als 1647 Wassenbergs ernste Paraenesis ad Germanos erschien, mit ihrer Mahnung, daß Deutschland nur durch Deutschland wiedergeboren werden fonnte, fielen die Worte nicht auf steinigen Boden. Der Trieb zur Selbsthilfe war wieder da, und sogleich, als der Friede möglich wurde, drängte er keimfroh ans freie Licht.

Nach 1648 blieben im Reiche nur die Rheinlande, das Grenzgebiet gegen die Staaten und Frankreich, dauernd in Krieg und Unruhe, wie sie schon seit 1570 darin waren. Dagegen konnten sich die mitt= leren und östlichen Cänder, Städte wie Nürnberg und Augsburg oder Territorien wie Schlesien und Böhmen ziemlich bald wieder aufrichten, und zumal Sachsen=Thuringen erholte sich rasch, da es sich während des Krieges vielfach gedect hatte und nach 1648 dank seiner Lage zwischen dem heeresstarten Dester= reich und Brandenburg sicheren Frieden genoß. Einzelne große Städte waren gleich allen Gebirgsgegenden überhaupt vom Kriege unmittelbar kaum geschädigt worden.

An diesen Stellen entfaltete sich nun zuerst eine in Deutschland seit langem nicht mehr gesehene Unternehmungslust. Frantfurt und hamburg faßten den Mut, sich zu einer Reichsanleihe von einer Million Thalern und mehr zu erbieten, wenn das Reich den Frieden damit erkaufen tönnte. Und als der Friede geschlossen war, nahmen sie, vorzüglich von Leipzig und Triest unterstütt, den Wettbewerb mit dem handel des Auslandes auf. Es galt zunächst das solange vernach= lässigte hinterland zurud zu erobern. Man traf es in vollkommener Abhängig= feit vom niederländischen Gelde und Ueber= seehandel, von den englischen Gewerbeerzeugnissen und der französischen Mode. Der Kampf war ungleich, weil die beiden wichtigsten Strommundungen gang in den händen der Fremden und die Weser= mundung nur unter Beschränkungen benutbar war, die Elbe allein war noch frei. Aber wie es durch gemeinsame Anstrengung der Reichsstände gelang, wenigstens sie gegen Dänemark, die Stadt Bremen gegen die Schweden zu verteidigen, so wurde Schritt für Schritt, zunächst die schwächste der drei fremden handelsmächte, Holland, von Often gegen

Eine schwierigere Aufgabe noch hat damals die Candwirtschaft der nord= deutschen Territorien geleistet. Sie hatte sich während des 16. Jahrhunderts so aut wie allein in Deutschland eines Aufschwunges erfreut. Der Adel im Nordosten hatte sich damals, im Gegensatze zu seinen süddeutschen Standesgenossen, dem Eigen= betriebe seiner Güter zugewandt. Er hatte seine bäuerlichen hintersassen, über die er grund= oder gerichtsherrliche Rechte ausübte, in ein festeres Abhängigkeits= verhältnis von sich gebracht; die Guts=

herrschaft entstand. In eifriger Sorge und im Streben auch nach taufmännischer Der= wertung seiner Er= zeugnisse hatte er sich allmählich wirtschaft= lich gesichert, sein Bauland durch Auskauf einzelner Bauern zu= sammengelegt und vergrößert und neue Güter für seine Söhne geschaffen. Die Wirt=

schaftsverfassung dieser Gebiete mar mit der Ausbildung eines solchen Groß= grundbesites auf ihre natürliche Grundlage gestellt worden. umgekehrter Richtung, aber ebenso natürlich war die Entwicklung in Niedersachsen ver=

laufen, wo sich der hervorragend tüch= tige, freie Bauernstand der Ausdehnungs= versuche der kleinen Grundherren erwehrte und selber mehr und mehr zum Kerne Wirtschaftsverfassung des Mord= westens wurde.

Der Krieg war dazwischen gekommen. Ueberall schlug er tiefe Wunden. Während jedoch die Schäden in Nordwestdeutschland burch die Anstrengung einiger Jahrzehnte und durch den Rüchalt, den die Staats= gewalt den Bauern gewährte, wieder ausgeglichen werden konnten, vernichteten die Kriegsjahre die Großbetriebe des Nordostens vollständig. Als sie vorüber waren, da waren die Bauten und Werk-



Abb. 58 . Bäuerliche Beschäftigung Aus (Gürftenbergs) Monumenta Paderbornenfia

den Rhein zurückgedrängt. Hamburg strebte mächtig empor, und um 1700 besaß es bereits auch eine im Ausland wettbewerbsfähige Industrie. Triest er= schloß unterdessen den Zutritt 3um Mittelmeer und zur Levante wieder. Gleichzeitig wurde Leipzig aus einem handelssammelpuntte auch wieder der Mittelpunkt eines blühenden Gewerbes; es war seinem Umlande vermöge der gewerbetüchtigen Anlage des sächsischen Dolksschlags geglückt, durch Zuzug fremder Arbeiter die Spinnerei= und Webereitechnik herzustellen und zu verfeinern, so daß sie sich neben der englischen Ware allmählich wieder halten konnte.

zeuge zerstört, die Arbeitskräfte und der Diehbestand aufs äußerste vermindert. Die Möglichkeit einer Erholung war taum noch abzusehen. Der holsteinische Adel versuchte es mit einer völligen Wandlung des Wirtschaftssnstems, indem er von dem Getreidebau der Dreifelder= wirtschaft zu einer Feldgraswirtschaft überging, bei der gut die hälfte des Candes als Wiesenland verwendbar Aber da die Wiedereinstellung von Dieh zunächst noch schwieriger war als der Ersak der Menschen, so fand sein Beispiel nur allmählich Nachahmung; die hauptanstrengung mußte sich auf die Neuorganisation der noch vorhandenen Arbeitskräfte richten.

Das Junkertum, das sie durchgesetzt hat, war ein rauher, noch halbwilder und selbstfüchtiger Menschenschlag, und sicherlich hat es in den nächsten Jahr= zehnten mit schroffer harte seine Bauern unter Ausnutzung ihrer Geldverlegen= heiten und ihres Mangels an urkund= lichen Eigentumsnachweisen an die Scholle gefesselt, ein lassitisches Erbrecht eingeführt, ihren Trot und ihre Wildheit reichlich vergolten, ihre Frohnen gehäuft, ihre Kinder in seinen Gesindedienst gezwungen. Aber das geschah nicht so sehr aus Ueber= mut zur Ausbeutung gesellschaftlich Schwä= cherer als vielmehr unter dem Antrieb einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, ohne den die Staatswesen unseres Nordens über= haupt verödet wären. Sie beruhten nun einmal auf der Rittergutsverfassung, und diese mußte erhalten bleiben. Der halb= freie Bauer jener Tage betrachtete sich bei der allgemeinen Menschenarmut als ein gesuchtes Wesen, das es auf der ganzen Welt besser haben könnte als auf dem ererbten fleck Erde; er war in den langen Kriegsjahren so arbeitsscheu ge= worden, daß noch 1670 eine flugschrift in allem Ernste der Einführung einer Sklavenwirtschaft mit Türken und Ta= taren das Wort reden durfte. Sie kam aus Süddeutschland, wo es dem Bauern damals glückte, sich seiner Dienstbarkeit zu entschlagen. Gerade dort ist er wirt= schaftlich zu Grunde gegangen; im Nord= osten dagegen, wo er ebenfalls nicht nur Eigenbesiger wie der niedersächsische Bauer war, sondern zugleich einer Großgrund=

besitzversassung als Arbeitskraft zugehörte, wurde er durch das Junkertum wieder zur Arbeit erzogen. Wenn dieses dabei im einzelnen viel gesehlt haben mag, so überschritt es im ganzen doch nur hier und da das Bedürsnis, etwa durch Ausbildung wirklicher Leibeigenschaft, und seiner persönlichen Brutalität wurde schon durch sein wirtschaftliches Interesse an der Erhaltung der spärlichen bäuerlichen Arbeitskräfte im großen und ganzen die natürliche Schranke gezogen.

Wie achtungswert aber die Selbsthilfe der Erwerbsstände auch war, so
konnte sie der Größe des Uebels gegenüber nicht genügen. Sie war, soweit sie
wirtschaftliche Absichten verfolgte, unzulänglich in ihren Mitteln und blieb zu
sehr auf einzelne Landesteile, vor allem
zu sehr auf einzelne Bevölkerungsschichten,
die großen Städte und den Großgrundbesitz, beschränkt. Wo sie gar auf die
Wiederorganisation des sozialen und
geistigen Lebens zielte, scheiterte sie

gänzlich.

hier wäre erneute Zusammenfassung des Volkes in allen seinen Schichten die erste Bedingung eines sicheren Erfolges Jedoch das Nationalgefühl gewesen. schlummerte, und die soziale Zerklüftung eilte unter den Nachwehen des Krieges ihrem Tiefpunkte entgegen. Nur daraus erklärt sich, daß man sich bei der Neugestaltung des gesellschaftlichen Daseins vollkommen vergriff und mit lauter falschen, bedenklichen äußeren Mitteln ein so schweres inneres Uebel heben zu können meinte. Die haupthoffnung wurde auf eine möglichst scharfe Anstachelung des Selbstgefühls jeglichen Standes und Berufes gesett, wie ja alle Selbsthilfe da= mals von einzelnen Volksklassen ausging. Aber die Deutschen hatten seit Jahrzehnten teine erzieherische und bildende Wirkung mehr an sich erfahren; und so durfte sich der alte Zwiespalt des deutschen Wesens wirksamer als je entfalten, dessen inner= liche Richtung auf das Schlichte und Tiefe der Neigung des äußern Menschen zur Un= natur und zum Baroden immer nur schwer herr zu werden vermag. Man sah die Ehre des Einzelnen und seines Lebenstreises in der steifen Würde seines öffentlichen Benehmens, in der Pracht der Gewandung

und des Auftretens, in dem Gemachten und dem Schwulste der Redeweise. Und da doch die Empfindung schon wach geworden war, daß man bereits seit der Bäter Zeit den rechten Takt für das Schickliche und Schöne eingebüßt hatte, so gab man sich dem naiven Glauben hin, daß er entbehrlich würde, wenn man sich die gewähltere Art des Auslandes zum Dor= bilde nähme, dort sich seinen Unterricht und seine Moden holte. Die folge alles dessen war jenes betrübende ,alamodische' Wesen, jene Sprachmengerei, jene Wort= fülle und platte Gelegenheitsdichterei, jene hochmütige Standesabschließung, die sich gegen die Armut und Roheit der Volksmassen doppelt verlegend abhob. Wohl erregt sie in uns noch heute einen

der trüb=
ften Ein=
drücke von
der
Schwäche,
der unser
Volkstum
verfallen
war. Aber
das darf
uns unter
feinen Umständen

vergessen lassen, wieviel guter Wille und wieviel Selbstzucht damit zuerst auch im geistigen Leben wieder nach hundert= jährigem Siechtum zu Tage getreten ist.

Unser Vaterland war für die Pflugschar vielleicht bereiter schon, als wir zu

glauben pflegen.

Die Kunst mochte als die mit dem Volkseleben am unmittelbarsten verwachsene und zarteste Schöpfung jeder Nation zumeist unter dem Kriege gelitten haben. Die Maler und Bildner waren bereits vorher dahingestorben, und jetzt hatte dreißig Jahre lang die Bauthätigkeit gestockt. Als Joachim Sandrart, der Künstlerschehrte (1606—1688), über all den Schutt der Kriegszeit hinsah, klagte er in seinem treuen deutschen Herzen: "daß die Kunst in Deutschland nun in eine lange und ewige Nacht wolle schlafen gehen." Ein um so wichtigeres Zeichen der wiederserstarkenden Volkskraft mag es uns sein, daß nicht nur der Bautrieb alsbald sich

aufs neue regte — furz nach 1648 bauten die Ernestiner vier, zwar im einzelnen funstlose, aber im ganzen mächtige Schlösser, 1652 wurde in hannover das prächtige Leibnizhaus errichtet, im Süden schon der Bau des wirkungsvollen Kemp= tener Doms begonnen, - dieser Bautrieb zeigte sich auch sofort ursprünglich und schöpferisch. Cornelius Gurlitt hat uns por einem Jahrzehnt ins Sichtelgebirge geführt, von dem sich die Wasser nach allen Richtungen deutscher Lande ergießen, zu einem Kapellchen der Dreifaltigkeit aus dieser Zeit in dem Dorfe Waldsassen, und dort wies er uns in all der Unbeholfen= heit des Steingefüges die ringenden Ge= danken ihres Erbauers, Georg Dienken= Was uns die Kriegsnot hatte hofers.

rauben tönnen, war doch nur die Ersfahrung, die Technik, das Geld, und nicht die Seele unsrer Kunst und unsres



Schloß Neu-Augustusburg zu Weißenfels · Erbaut 1660 bis 1682

Dolfes. Wir erfahren freilich sonst noch kaum von ihr; denn an Liedern, wodurch sie am verständlichsten zu uns zu reden pflegt, war sie seit langem arm geworden. Auch damals hat sie nur wenige gedichtet, aber diese flingen in der Erregung des Krieges wieder fräftig und inhaltsvoll. Nachdem schon während des Streitens Gesänge wie "Nun danket alle Gott' in der protestantischen Bevölkerung entstanden waren, ver= öffentlichte 1649 Paul Gerhard in Berlin, der größte Kirchenlieddichter des evan= gelischen Gemeindelebens, seine ersten Lieder. Und im gleichen Jahre hallt es uns aus dem katholischen "Würzburger Gesangbuch' sturmmächtig wie Germanen=Kampfgebet entgegen:

O unüberwindlicher Held
St. Michael
Komm uns zu Hilf, zieh mit zu Feld,
Hilf uns hier tämpfen, die Seinde dämpfen —
— St. Michael!



Johann Fromhold brand. Gefandter



Johann Graf Sann und Wittgenstein brand. Gefandter



Matthäus Wesenbed brand. Gefandter



August Carpzov fächf. Gefandter



J. M. Graf v. Lamberg fais. Gesandter



Isaak Volmar faif. Gefandter



Max. Graf v. Trautmannsdorff fais. Gesandter



Johannes Orenstierna ichwed. Gefandter



Adler Salvius fcwed. Gefandter



d'Avaur frang. Gefandter



Abel Servien frang. Gefandter



Franz Wilhelm Bischof von Osnabrück



Jakob Lampadius



heinrich Cangenbed braunschw.-lünebg. Gesandter braunschw.-lünebg. Gesandter



Johann Adolf Krebs banr. Gefandter

Der Zerfall unsres nationalen Staatswesens war die vornehmste Ursache der gänzlichen Auflösung aller organischen Institutionen unsres Volkes vor dem Kriege

gewesen. Die politische Ermannung Oesterreichs hatte den ersten Antried zu neuer Aufraftung und Zusammenfassung gegeben. Ob und wie die Entwicklung

voranschreiten würde, auch das war bedingt davon, daß der Staat sich in geeigneter Weise zu ihrem Träger machte.

Am 24. Oftosber 1648 gab der Westfälische Friede den deutschen Regierungen oder wenigstens der Mehrzahl von ihnen die Freiheit, sich den inneren Angelegenheiten Deutschlands wiesder zuzuwenden.

Was in Mün= ster und Osnabrück bestimmt wurde, war mit Ausnahme weniger Anord= nungen nichts An= deres, als was sich

die streitenden Mächte nach Schwarzenbergs Tode 1641 schon hätten zugestehen müssen. An den einzelnen Ergeb=

nissen wurde Wesentliches weder

durch Richelieus Tod 1642, noch durch den dänischen Krieg 1643, noch durch die Wiederempörung der Siebenbürger im Rücken Oesterreichs 1644 geändert.

Die eine Folge war, daß die Fremden im Lande blieben. Frankreich setzte sich im Elsaß und in Cothringen fest. Der ganze burgundische Kreis wurde vom Reiche losgelöst, auch die Unabhängigkeit der Staaten und der Schweiz ausgesprochen.

Die Schweden raubten die Münstungen der Weser und Oder nebst Wismar. Dänesmarks Personalsunion mit Schleswigsholstein blieberst recht bestehen.

Die andre folge war, daß unter der Bürgschaft Frank= reichs und Schwe= dens die längst zur Thatsache gewor= dene Landeshoheit aller deutschen Territorien mit= samt dem Rechte der Kriegführung und des Bündnisses untereinander und mit dem Auslande reichsgesetzlich be= stätigt wurde.

Schon die friedensverhand= lungen waren nicht vom Reicheals Ein= heit, nicht im Na= men von Kaiser und Reich, sondern von jedem Reichsstande für sich gethätigt worden. Dashabs= burgische haus ret= tete nach den gro= ken Plänen Wal= lensteins und des Prager Friedens nichts als die Ehre, wenn es damit durchdrang, wenigstens Reichs=

tag und Kammergericht wieder arbeitsfähig, gewisse kaiserliche Reservatrechte nicht angetastet wurden und die Stände sich jeht auch in die Gerichtsbarkeit des Reichshofrates fügten. Dafür regelte dann der Friede sehr genau die Gleich-



Abb. 60 · Leibnizhaus in Hannover

heit des politischen Machtverhältnisses der Konfessionen im Reiche, wobei auch, durch Brandenburgs Eifer, die Reformierten anerkannt und fast vollständig berechtigt wurden. Die Pfälzer erhielten die Rheinpfalz zurück und eine neue, achte Kur; hessen-Kassel, das am hartnäckigsten von allen Reichsständen

im Auslandbündnisse verharrt war, wurde dafür noch be-

sonders entschädigt.

Zeitbedrängnis und Zeit= geist wachten darüber, daß sich fast alle deutschen Regierungen und Stände sofort nach dem Kriege um die Herstellung von Verwaltungs= organen und um eine gute Polizei bemühten, unter welchen Ausdruck man da-mals die gesamte Chätigkeit der Verwaltungsbehörden und =beamten außer dem Gerichte und den finanziellen Obliegenheiten begriff; sie bemühten sich vorzüglich um die Ordnung der wirtschaft= lichen Nöte und die Erfrisch= ung des wirtschaftlichen Lebens. Noch einmal gewann in diesem Zusammenhange deutsche Kleinstaaterei die für eine gewisse Spanne Zeit Reiz und Bewegung; gerade die fleineren Ter= ritorien, die durch Frieden um feine großen hoffnungen betrogen und glüdlich über ihn waren, entfalteten nach 1648 die an= gelegentlichste Thätigkeit im Inneren. Eine ganze Anzahl

trefflicher Staatsmänner bildete sich dabei heran, wenngleich sie alle in ihrer Art wie die Gesandten ihrer Fürsten zu Münster ein wenig "praeceptores und Schulmeister" blieben. Nur manche unnüze Arbeit und Phantasterei floß dadurch mit ein und zuweilen zuviel Bewunderung für einen so wirbelichten, überall einmal auftauchenden Kopf wie Johann Joachim Becher (1635—1682), den Chemiker, Industriellen und Nationalökonomen, der doch vor allem ein Prahle

hans war. Am besten entwickelte sich Sachsen. Es hatte aus dem 16. Jahr-hundert einen Grundstock ausgezeichneter Staatseinrichtungen und Gesetze herüber gebracht. Der Krieg hatte ihm nicht allzu tiese Wunden geschlagen. Es hatte eine im ganzen auch jetzt noch willige und begabte Einwohnerschaft und einen wohl-



Abb. 61 . Dom zu Kempten . Blid in den Kuppelraum

wollenden Fürsten, der als echter Wettiner am liebsten dem innern Ausbau seines Gebietes lebte; eine Schule tüchtiger Staatswirtschafter trat dem Fürsten zur Seite und begann eine Neuorganisation des Staatswesens von Grund auf. Das handelbeherrschende Leipzig lag im sächsischen Lande.

Ein Gegenstück zu Sachsen bildete die Rheinpfalz. Der Krieg hatte sie furchtbar getroffen, und sie erhielt einen Herrn, der sich die dahin durch keine landesherr= lichen Tugenden ausgezeichnet hatte. Jedoch Karl Ludwig wuchs rasch in sein Amt hinein und schuf sich bei der Gunst des Bodens und der Lage seines Ländchens in wenigen Jahrzehnten ein wieder wohlhabendes, gewerblich und geistig



Abb. 62 . Amalia Candgräfin von heffen

blühendes Staatswesen. Er hat Mannheim gegründet und Heidelbergs Hochschulruhm erneuert; selbst Spinoza wagte er dorthin als Cehrer einzuladen.

Banerns Thätigkeit nach Mar I. Tode wird leicht übersehen. Sleißig und verständig war man auch hier. Nirgend= wo anders wäre als Vorarbeit für eine zukünftige Kodifikation schon eine so gründliche, aus genauester staatsmännischer Kenntnis der Landesverhältnisse erwach= sene Bearbeitung des Territorialsonder= rechts möglich gewesen wie der bis 1695 fertig werdende Commentarius in ius provinciale bavaricum Kaspars von Schmid. Auch war es ein besonderes Derdienst, daß der neue Kurfürst zu Schleißheim eine landwirtschaftliche Schule errichten ließ. Denn obwohl es damals taum einer begriff, eine Förderung der Betriebsart hätte der Candbevölkerung eher noch als Bauland und Knechte aufhelfen können.

Bis in die kleinsten Gebiete griff der Eifer hinunter. Kultur, Wissenschaft und Kunst fanden an allen höfen eine freundeliche Aufnahme. Die Geschichte verweilt wohl besonders gern bei Ernst dem Frommen von Gotha, der, von Ludwig

Deit Sedendorf unterstütt, dem gothaischen Holzhandel dieselbe Zeit und Sorge wie der Volksschule und Kirche widmen tonnte, ein Sürst, wie alle die kleinen herren ein wenig beschränkt und doch so aufrichtig und fruchtbar thätig. Aber gewiß lobnten alle diese Stätlein eine liebevolle Erforschung. Auch von den geistlichen Regierungen geschah damals vieles der Beachtung und unfres Dankes Werte. Unlängst noch wurde an dem Beispiele des Mainzer Schiffergewerbes gezeigt, wie fürsorglich und aufgeklärt der Mainzer Kurfürst sich um das wirtschaftliche Gedeihen seiner Unter= thanen bekümmerte. Und so hatten auch die Bischöfe in Nordwestdeutschland ihren Anteil an der vortrefflichen Bauernpolitik der Fürsten dort, die in aufmerksamer Ab= wehr der adligen Grundherren den Bestand des bäuerlichen Besitzes sicherten und zuerst praktischen Bauernschutz trieben. Nicht durch Rudständigkeit sündigten die geistlichen Territorien damals, sondern an dem Nachdruck und an der Ordnung im Einzelnen ließen sie es fehlen.

Der Erfolg all dieser Anstrengungen war nicht gering. Es ist erstaunlich, wie wenige Jahre nach dem Kriege genügten,



Abb. 63 · Paul Gerhard

um die verwickelte und schwierige Ansgelegenheit der allgemeinen Verschuldung durch das Zusammenarbeiten der Terristorialregierungen, der Wissenschaft und des vielgeschmähten Reichskammergerichts durchaus erträglich zu ordnen. Und wenn

gleichzeitig ohne viel Geschrei und Rückstände aus dem Reiche (ohne Banern und Desterreich) noch 5½ Millionen Thaler für die Entlassung der schwedischen Trup= pen aufgebracht worden sind, so ist auch dies unter die Anzeichen dafür einzu= reihen, daß die Zeit schon im Anzuge

war, da sich unser Dolk durch die ernste Zucht des Krieges wieder zum Ganzen zusammen zu finden und Pflichten auf sich zu nehmen lernte.

Im ganzen freilich konnten alle Ergebnisse bloger Terri= torienpolitif nur von vor= läufiger Wirkung sein. politische und wirtschaftliche Leben drängte unabwendbar aus der Vereinzelung heraus 3u größeren Einheiten hin. Johann Joachim Becher

Diese Thatsache gab schon den wichtigsten Bestimmungen des Westfälischen Friedens ihr Gepräge, wenngleich sie in ihm natürlich nicht ausdrück= lich anerkannt wurde. Gerade der Friede, der die verfassungsmäßige Gleichstellung aller Ter= ritorien verfündigte, ver= urteilte alle außer zweien zur politischen Ohnmacht, indem er Brandenburg und Desterreich die Mög= lichkeit gewährte, die letten territorialen Be= schränkungen abzuschüt= teln und sich zu Groß= staaten auszuwachsen. Jenes sicherte sich durch

ihn einen Gebietszuwachs, der die ärgsten Lücken seines Staatskörpers schloß und ihm die beherrschenden Stellungen fast ganz Norddeutschlands einräumte. Dieses behauptete alle inneren Errungenschaften der ersten Kriegszeit und zeigte sogleich in aller Schroffheit, wie gründlich es fortan jede Einmischung des Reichs abzuweisen ge= dachte, indem es sich sowohl von der im Reiche allgemein zugestandenen reli= giösen Duldung wie von der Begnadigung aller politischen flüchtlinge ausschloß. Politische und wirtschaftliche Entwicklung halfen bald den beiden weiter zum 3iele.

Auch in Deutschland wuchsen nun Politik, Staats= und Volkswirtschaft nach 1648 durch die Gemeinsamkeit ihrer Zwecke zusammen. Nach außen hin verlangte das halbfertige in der territorialen Glieder=

ung Desterreichs und Branden= burgs Abrundung und Ausbau sowie Selbständigkeit gegenüber den Fremden. Die deutsche Wirt= schaft verlangte desgleichen Schaffung möglichst weiter Ge= bietseinheiten und die Befreiung der Küsten und Ströme. Im Innern aber waren beide gleichmäßig auf die Berstellung geordneter, regelmäßiger 3u-stände und die Steigerung der Ertragsfähigkeit der Erwerbs= stände angewiesen. Alle deut=

schen Territorien, auch die fleinsten, trieben da= mals eine streng merkan= tilistische Politik, nicht nur weil es im Juge der Zeit lag, und meist nicht einmal blok aus dem Wunsche, das Inland neben dem Ausland wett= bewerbfähig zu halten, sondern geradezu unter dem Zwange, auswärtige Waren, so weit als durch= führbar, auszuschließen, um überhaupt erst wieder ein einheimisches Ge= werbe ins Leben zu rufen. Dabei trafen sie sich bei ihrer Abhängig= feit vom Auslande vor=



Abb. 64

Abb. 65

Ernst der Fromme . Herzog v. Sachsen

gegenseitig als die erst viel mehr Fremden. Die Kleinen wurden nieder= gedrückt, wenn fein Größerer sie an sich rif oder wenigstens schützte. Medlenburg ist uns noch heute ein Bei= spiel dafür, wie die Schwächeren politisch und wirtschaftlich gang aus der Ent= wicklung gedrängt werden konnten. Und wenn Sachsen, obwohl es Kleinstaat blieb, sogar rascher aufblühte, als irgend einer der Großstaaten, so rührt das nicht zulett daher, daß es alle nationalen Lasten Desterreich und Preußen, den ärmeren

Stämmen, überließ, unter ihrem Waffenschutze aber ruhig der eigenen Blüte lebte, bis Preußen es in ausgleichender Gerechtigkeit zum politischen Anschlusse zwang. Westdeutschland, das in der Zersplitterung

verharrte und von niemand gedeckt wurde, blieb auch dem Einflusse und jeder Plünderungslaune der Westmächte dauernd preisgegeben und vermochte trotz allen natürlichen Vorzügen nicht mehr wirtschaftlich zu gesunden.

Es ist merkwürdig, wie sehr die Großstaat= bildung in dieser Zeit auch durch die dynastische

Entwicklung Deutschlands unterstützt wurde. Nicht nur, daß die staatliche Zerrissenheit des Südwestens andauerte; sondern auch die letzten Mächte im Innern, die bisher noch neben

Desterreich und Brandenburg ein einstlußreiches Wort hatten sprechen dürfen, verfielen jetzt der Kleinstaaterei. Max I.
mußte es vor seinem Tode (1651) noch
erleben, daß die bedeutende kirchliche
Stellung seines Hauses am Niederrhein,
die er nicht zu nutzen verstanden hatte,

wieder zerbröckelte, wie auch sein letzter Dersuch gelegentlich der Friedensverhand= lungen, sich als Führer der süd= und west= deutschen Stände auszuspielen, gescheitert war. Johann Georg von Sachsen aber,

er ist 1656 gestorben, schwächte seine Länder eigensinnig durch die Abetrennung westlicher Gebietsteile für seine jünegeren Söhne. In beiden Territorien folgten auf die Träger der in Banern großen, in Sachsen immershin wichtigen Entwickelung der letzten Jahrezehnte mit Ferdinand Maria (1651–1679) und

Johann Georg II. (1656–1681) politisch un= begabte, kraftlos verzich= tende Männer mit viel Ge= schmack an Prunk und Kunst und ausländischem Wesen, die nicht einmal mehr den Versuch mach= ten, sich neben den Groß=

staaten Einfluß im Reiche zu gewinnen. Desterreich und Brandenburg treten von nun ab ausschließlich in den Vordergrund unser Betrachtung, die damit die Nieder= ungen, in denen sich jede Entwicklung anstänglich hält, verläßt und sich zum Ersteigen der scharf herausragenden Gipfel anschickt.



Abb. 66 Johann Georg II. von Sachsen





Abb. 67 . Amsterdam um das Jahr 1640 . Radierung von Rembrandt

## Die Zeit der Vorbereitung



inschneidend wie kein andres Jahr zwischen 1617und 1713 drängt sich das Jahr 1657 in den Lauf unsrer Schilderung. Oester= reichs und Branden= burgs Geschicke ent=

scheiden sich in ihm. Es hat beider Dasein in Frage gestellt und beide sich vereinigen und die Gefahr bestehen sehen.

Als sich Oesterreich 1648 in den West= fälischen Frieden gefügt hatte, war als= bald ein tiefes Ruhebedürfnis seiner mäch= tig geworden. Desterreich war alt. Serdi= nand III. fühlte, daß sein Staatswesen nach einem Jahrhundert innerer Ber= rüttung und auswärtiger Kriege Samm= lung und Erholung brauchte. Er selbst war vor der Zeit müde und schwach geworden und wünschte nichts mehr als sein haus zu bestellen. Aber er fam nur zu wenigem, wie etwa 1654 zur ordentlichen Ausbildung der Hof= fanglei, der wichtigsten Behörde der inneren Staatsverwaltung, als geordneter folle= gialischer Behörde. Teils war das Un= traft, teils Mangel an Muße. spanische Linie seines Hauses und das Reich hielten ihn dauernd in Aufregung, jene, weil sie sich in den ewigen Kriegen, die die Westmächte ihr aufzwangen, eben jest zu Tode kämpfte, dieses, weil man es in Münster verstanden hatte, alle für Oesterreichs kaiserliche Rechte wichtigen Reichsverfassungsfragen auf den nächsten Reichstag zu verschieben, und weil die Reichsstände der Kaiserwahl von Ferdinands Sohn unsägliche Schwierig= feiten bereiteten. Erst 1653 versammelte Serdinand den Reichstag, und er erreichte wenig. Die Wahl seines Sohnes war zwar turg vorher erfolgt, jedoch Serdinand IV. starb schon im Juli 1654, und so war nicht nur die alte Sorge wieder da, sondern ein günstiger Ausgang der Dinge überhaupt taum mehr abzusehen, weil sein Bruder erst 14 Jahre gählte. Magarin bereitete sich mit dem größten Nachdruck vor, diesmal die Kaiserkrone an das französische Königshaus zu bringen. Darüber gelangte in Schweden nach der Ab= dankung der Königin Christine Karl Gustav von Pfalz=Zweibrücken zur Nachfolge Gustav Adolfs, der kühnste und un= gestümste Freibeuter, den der an solchen Gestalten reiche Norden aufzuweisen hat. Karl Gustav war ein bedeutender Mensch; es wirkte in seiner Kraft und Wildheit. in dem Strahl seines Auges, in der Beredtsamkeit seiner Worte ein Zauber, dem sich kein Mann zu entziehen ver= Er war kein Politiker und mochte. wußte nicht, was ein Staat ist und was er erfordert; aber Soldat war er, und so oft er selbst seine Truppen in der Schlacht führen konnte, auf dem Schlachtfelde unbesieglich. Seine Thron= besteigung gab die Gewißheit eines schwedischen Krieges. Er hat über Bremen in Nordwestdeutschland einbrechen wollen, es hat ihn in die unendlichen Cande des inneren Polen gelockt, an die Kaiserkrone hat er gedacht und an die Verwüstung Roms. 1655 warf er sich auf Polen. Man wußte in Wien jedoch, daß Mazarin und Cromwell alles thaten, ihn von dort ins Reich zu ziehen. Entschlußlos und in Bitterkeit ist Ferdinand III. am 2. April 1657 gestorben. Allgemein hielt man die letzte Stunde des habsburgischen hauses für gekommen, und die seit heinrich IV. in glänzendem Ausstele Begriffenen Bourbonen galten für seine Erben.

Indessen, das österreichische Staatswesen raffte sich auf, wie immer in solcher Zeit der Todesnot. Der Thron-



Abb. 68 · Elisabeth von Böhmen

folger Leopold I. war freilich persönlich nur erst ein schwächlicher, für den Priesterstand erzogener Knade. Aber rings um ihn herum wurden jetzt die Kräfte seines Staates lebendig. Es galt Oesterreichs Ehre und Zukunft, sein König mußte, um welchen Preis auch immer, Kaiser werden, und die österreichische Diplomatie stellte sich ihm in höchster Anstrengung zur Derfügung. Bloß soviel stand fest, daß, wenn nicht ein Krieg selbst, so doch die militärische Stärke entscheiden mußte, mit der jede Partei für den Ernstfall drohen konnte.

Desterreichs Heereskraft allein war dem Ausland nicht gewachsen, sein Heer in Auflösung begriffen. Es bedurfte wie 1619 der Hilfe im Reiche. Aber dort hatten sich mittlerweile die Machtver= hältnisse verschoben: Banern und Sachsen kamen nicht mehr in Frage, der Brandensburger war an ihre Stelle getreten. Wenn es der österreichischen Diplomatie gelang, den Reichsgedanken in ihm zu entslammen und ihn für sich zu begeistern, erst dann, jedoch auch nur dann hatte die seit 1555 immer höher angeschwollene ausländische Gefahr ihren höhepunkt überschritten.

Kurfürst Friedrich Wilhelm stand 1657 im 38. Jahre. Siebzehn Regierungs= jahre voll unausgesetzten Streitens und nie nachlassender Daseinssorge lagen hinter ihm, keuchend hatte er sich hindurch= gearbeitet. 1655/56 schien die Ueber= macht der Derhältnisse dennoch ihn zu erdrücken. Mit einer Riesenanstrengung war er auch dieses letten Anpralls herr geworden, darin gang zum Manne reifend und zum herrscher von königlicher Be= deutung. Und wurde in Oesterreich in jenem bedeutungsvollen Jahre die Mo-narchie erhalten, weil die inneren Kräfte des Staatswesens rege wurden, so ward sie in Brandenburg zu gleicher Zeit durch die Persönlichkeit des Fürsten geschaffen.

Noch heute ist es, nach allem Forschen, dem Geschichtsschreiber kaummöglich, durch die Widersprüche in dem Wesen Friedrich Wilhelms und durch all die widrigen Einwirkungen, die ihn hin und her getrieben haben, die jud den Punkten vorzudringen, von denen aus sich alles erklärt und der Mann wie sein Werkverstanden werden können.

Düster sind die Jugendjahre dem Sürsten vorübergeschlichen. Am 2. Sebruar 1620 geboren, blieb er ein halbes Jahr ungetauft, weil die Mittel zum Tauf= feste fehlten. Lange Zeit mußte er vor Wallensteins Scharen geborgen werden. In der Zeit des erzwungenen Zusammen= gehens mit Gustav Adolf sah er nichts als sich duckende Surcht, atmete er nichts als Mißtrauen. Auf Schwarzenbergs Rat schickte man ihn 1634 nach den Niederlanden. Wo hätte man ihn da= mals sonst heranbilden lassen können? Die Kultur dort war das erste Licht, das in das Leben des Knaben fiel. Was Wunder, daß es ihn blendete! hier in holland herrschte das Ständetum,

hier am oranischen Hofe hatte der west= europäische Kalvinismus seinen Mittel= puntt, hier hatte der haß gegen das haus habsburg seinen Ursprung, hier traf Friedrich Wilhelm auf ihrem Witwen= sike seine schöne und lebensprühende, bald von ihm bewunderte Tante Elisabeth, die Winterkönigin, deren Samilie ihr Lebens= glud im Kampf mit den habsburgern verspielt hatte. Die politischen und kon= fessionellen Anschauungen, in die er hier eingeweiht wurde, entfernten ihn weit von der Richtung der heimatlichen abso= lutistischen Staatsleitung, die 1635/36 den Anschluß an Desterreich vollzog. Gegen den gemessenen Befehl des Daters ließ er sich vier Jahre in den Staaten fest= halten. Angeregt, arbeitsfröhlich kehrte er 1638 heim. Da schloß ihn der aufge= brachte Georg Wilhelm wider Schwarzen= bergs so verständliche Warnung von allen Geschäften aus. Am hofe geächtet, lebte er seitdem meist in den Urwäldern Littauens auf der Jagd, und dort frak sich nie mehr überwundene Bitterkeit und Melancholie in sein herz hinein. Schon im haag gegen den Katholiken Schwarzenberg aufgehett, verfiel er in Königsberg dem Einflusse der dem Minister todfeindlichen Frauen des väterlichen hauses, der pfälzischen Mutter und der Witwe Gustav Adolfs, seiner Tante, und sie brachten ihn mit der durch Schwarzen= berg niedergeschlagenen ständischterrito= rialen Oppositionspartei in Verbindung. Als er damals schwer erfrantte, bildete man ihm ein, daß es durch das Gift des

,allmächtigen Grafen' geschehen sei.

Am 1. Dezember 1640 starb sein Vater. Friedrich Wilhelms Anfänge waren peinlich. Die ständischen herren konnten jubeln, daß sie sogleich wieder ans Ruder kommen würden, wo das Frauenzimmer nicht zu furchtsam wäre', d. h. wenn Mutter und Tante den jungen Kurfürsten vorwärts trieben, und im Gegensate dazu dursten die Schwarzensberger bedauern, daß nicht Fräulein Lonsgen, die Schwester, Kurfürst und der Bruder Fräulein Consgen geworden wäre, weil er sich gar so frauenhaft leiten ließ. Lebensmüde und altklug, mit dem Gefühle, eine sast unerträgliche Last auf sich genommen zu haben, versicherte der

3wanzigjährige, dessen hauptland mit= ten im Kriegsgebiete lag, ein über das andre Mal, daß er nichts als Frieden für seine Länder wollte und sich gegen alle Welt neutral erklären möchte. Zu mutlos, den Minister offen zu entlassen, sandte er aus Königsberg wie aus dem hinterhalte Pfeil auf Pfeil gegen ihn, bis der gebeugte, aber bis zulett in seinem Rate treue Mann am 11. März 1641 der fortgesetzten Aufregung erlag. Darauf lieferte der spätere Baumeister des preukischen Staates bedingungslos den Ständen die ihnen soeben entrissene Zentralverwaltung im Lande wieder aus (Wiederbegründung des Geheimen Rats) und stredte, er der Schöpfer des branden= burgischen heeres, mit der Auflösung der vorhandenen Truppenteile vor den Schweden die Waffen, in so unbegreiflich naiver Weise, daß diese, die nach seinem eigenen Eingeständnis von 1651 unmittel= bar vor der Erschöpfung standen, eine List dahinter vermuteten und die Mark vor= sichtshalber bis aufs äußerste ausraubten, ehe der Kurfürst zur Besinnung kommen Don 1640 bis 1643 blieb er fonnte. dadurch in Preußen eingeschlossen. Noch bis 1651 stand nicht ein Mitarbeiter neben ihm, der es ihm erleichterte, sich in seinem ihm fremden Staatswesen zurechtzufinden, das ihm stets nur von Mikgünstigen und Seinden geschildert Er lebte ausschließlich worden war. in dem engen, aller Einsicht baren Ge= sichtsfreise des norddeutschen Kleinadels. unter den Trümmern, die der Krieg um ihn häufte, umgeben von den abständigen Räten, die er an Schwarzenbergs Stelle gesetzt hatte und von denen er immer nur den Rat erhielt, daß seine tur= fürstliche Durchlaucht besser thäte, "Sie fäßen stille und sähen dem Wetter gu'. Der einzige, mit dem er sich verstand und mit dem er sogar , Kameradschaft' trank, war Konrad von Burgsdorf, 1643 bis 1651 sein leitender Berater, ein im Grunde braver und gesunder Junker, doch beschränkt, ein Soldat, Spieler und Zecher. Nirgends Kultur, an nichts die Nähe Deutschlands sichtbar, das Königs-berger und das Berliner Schloß zwei märkische Rittersitze. Berlin eine Stadt von 6000 Einwohnern.

Die einzelnen brandenburgischen Cänster lagen da wie Fehen eines toten Körpers. Noch hielt sie nicht einmal die Person des Fürsten zusammen: Preußen war in Lehnsabhängigkeit von Polen, seine Stände nach Schwarzenbergs Austruck "wunderlich" in ihren Ansprüchen und auf polnische Freiheit bedacht. Kleve ließ sich den brandenburgischen Landesherrn gar nur "provisional" gefallen, seine Stände übten verfassungsmäßig das "Kondominat" im Lande, duldeten außer in hamm keine fürstlichen Truppen und waren jederzeit zum Ab-

zollern, an sich überreich, war so stark verfallen, daß die großen preußischen Domänen nicht mehr als 6000 Chaler jährlich abwarfen.

Das waren die Jugendeindrücke, unter deren Last der Knabe und Jüng= ling auswuchs, das die Umgebung, in

die er gestellt wurde.

Im schroffsten Widerspruche dazu ent= wickelte sich sein Herrscherstreben und die angeborene, so lange unterdrückte Kraft seines Karakters fast von dem Augenblicke ab, da die Notwendigkeit des Regierens ihn zwang, das Männ=

Jöding, ods Attamliche und Individuelle
in sich zu entfalten.
Er streifte noch im
Jahre 1641 das Welt=
überdrüssige, Fried=
süchtige ab. Tage=
lang hörte er seinen
Beamten mit rascher
Fassugsgabe zu, und
wo er Gelegenheit
hatte, schon selber
einzugreifen — im
herzogtum Preußen
und in den Be=

ziehungen zu Polen, bewies er bald Entschiedenheit und Nachdruck. Als er im Frühjahr 1643 endlich nach der Mark aufbrechen konnte,

dort beruhigte er die Schwierigkeiten der inneren Der= hältnisse mit überraschendem Geschick, zwar nicht die Knoten lösend durch überlegene Einsicht und neue Gedanken, aber die Stände zu bestimmten Der= einbarungen drängend, die der Be= völkerung wenn nicht immer das Richtige, so doch ein Festes an die Hand gaben. Und gleich darauf hatte der schwedische Kanzler zu klagen, daß bereits wieder ,Schwarzenbergische consilia' in Bran= denburg umgingen. Der Kurfürst hatte, einmal selbst in die verantwortliche Stelle eingerückt, begriffen, daß in Kriegszeit ein Loth Respekts mehr als ein ganzes Pfund Rechts' galt, und fehrte zu der Politit eines eignen heeres zurud. Don 1644 bis 1646 ließ er werben.



Abb. 69 · Wesel

Ansicht der Stadt aus der Dogelperspektive von hermann hammelmann (1572)

fall zu den Staaten bereit, die vorder= hand die Festungen Jahrzehnt für Jahr= zehnt besetzt hielten; die Städte, das starte Wesel vor allem, Duisburg, Soest und herford wollten reichsunmittelbar sein. Das Cand war öde. Preußen hatte bis 1629 schwer gelitten, die Mark wurde 1636 bis 48 hart getroffen. Kleve, das ,gleichsam aller Welt im Auge lag', blieb auch nach 1649 in Kriegsnot. Die Bevölkerung schmolz zusammen. Die blühende märki= sche Woll= und Leinenindustrie war ver= nichtet, die klevische Tuch= und Leder= industrie verschwand Strich um Strich. Der Kohlenabbau lohnte noch nicht, sonstige Bergwerte hatte man nicht. Der handel fristete sich nur in Königsberg. Der Domänen= und Zollbesitz der hohen=

In dem Augenblicke aber, da friedrich Wilhelm Soldaten um sich sah, brach seine ursprüngliche Wesensanlage pöllig und unbändig in ihm durch. Es zeigte sich, daß er eingeflüsterte Worte nachgeredet hatte, wenn er anfangs wie ein fleiner Reichsstand von nichts als schwächlicher, landverderbender Neutralität hatte wissen wollen. Don nun ab ergriff er Partei. von nun ab wollte er die That, und zwar mit einem Ungestüm, das die anderen Reichsstände entrustet auffahren ließ. Auch dies zeigte sich jett, daß er seiner Natur nach nicht zu ihnen zählte. Nur dem Namen, nicht seiner Auffassung nach war er der gürst des zweitgrößten deutschen Territoriums. Er lenkte nicht in die Bahnen der Politik Sachsens, Banerns, Oesterreichs ein. Es fehlte ihm gleichermaßen das sich selbst bescheidende, für alles mit derselben Liebe sorgende Pflichtbewußtsein Maximilians I. wie die Neigung Augusts von Sachsen für die Einzelheiten von Verwaltung, Gericht und Volkswirtschaft. Er konnte und tonnte daheim nicht Wurzel fassen.

Friedrich Wilhelm empfand dumpf die Trübsal, den Modergeruch, die Enge dort, und weiter als je war er davon entfernt zu schätzen, was Schwarzenberg unter , gut brandenburgischer Politit' be= griffen hatte: die innere Dereinigung der Territorien zu einem Staate, die Begrün= dung der fürstlichen Macht gegenüber den Ständen, die zielklare Beschränkung der auswärtigen Politik auf Verfolgung aus= schließlich brandenburgisch-staatlicher Interessen. Sein Sinn richtete sich aufs Erobern, auf die äußere friegerische Staats= ausdehnung, und seine Auffassung von dem Derhältnisse zu seinen Unterthanen ist noch die alte privatrechtliche, ähnlich der des Rittergutsbesitzers von damals zu seinen Bauern: der ,ganze Kurf. Staat stehet iho gleichsam in der Balance', es ist harte Zeit, casus necessitatis für den Kurfürsten wie für seinen Abel, sie spannen ihre Leute an, um sich selbst zu behaupten, den Besitz lebensfähig ab= zurunden. Jedoch nicht nur in seiner An= schauung vom Staate unterschied sich der Kurfürst von den andern großen Terri= torialherren, sondern ebenso sehr durch den Mangel jeglichen Reichsgefühls. Es

war kein Zufall, daß er in diesen Jahren zuerst unter allen deutschen Fürsten für den König von Frankreich den kaiser-lichen Titel "Majestät" in der Anrede zugestand. Er empfand nicht wie die andren, welch ein Abstand die Könige von dem Kaiser noch immer in dem Ansehen der aus der mittelalterlichen Staatsordnung hervorgegangenen Nationen trennte.

Friedrich Wilhelm war, und nun berühren wir den Kernpunkt seiner Natur, des ihm angeborenen Wesens, der Stammesverwandte Gustav Adolfs und Karl Gustavs. Von den Tagen ab, da



Abb. 70 Christine · Königin von Schweden

er zur herrschaft tam, wurde seine Seele von dem Traume eingenommen, daß er als Gemahl der Tochter Gustav Adolfs, seiner Base, sich die Krone des "Oftsee= reiches', das dominium maris baltici erobern werde. Bis 1646 hegte er diese hoffnung auf alle Weise, und als er darauf verzichten mußte, machte er sich geradezu blind wider den unüberbrück= baren Interessengegensatz, der Branden= burg und Schweden wegen der Küsten= länder Pommern und Preußen trennte, wenn sie nicht in einer hand waren. Er klammerte sich mit ganzem Herzen an den ihm so ,natürlichen' eines Freundschaftsbündnisses zwischen beiden. So schließt dieser nordostdeutsche Fürst der Wurzel seines Wesens nach die

Dreigahl bedeutender Menschen, in denen sich das durch Deutschlands Schwäche em= porgewachsene Balto = Germanentum im 17. Jahrhundert ausgeblüht hat. In allen dreien wogt dieselbe unbändige Eroberer= fraft, derselbe wildschäumende Willens= Alle drei stehen, auch der Kurfürst zuerst, in ihrem handeln trog ihres driftlichen Bekenntnisses aukerhalb des den abendländischen Dölkern in fleisch und Blut übergegangenen Moralgesethes, vielmehr werden sie von urgermanischen Anschauungen getragen: voll unerschütter= lichen Gottesglaubens und wachen Ge= wissens, verlangen sie von sich doch nur persönliche Selbstlosigfeit, Einsetzen ihrer ganzen Person für ein Ideal, dessen Gerechtigkeit ihnen keinen Zweifel leidet,

ihm geradezu die Augen! Gustav Adolf hatte seinem Dolke mit seinen Oftsee= planen gedient; Friedrich Wilhelm verlor den Zusammenhang mit seinem Volke, indem er sie wieder aufnahm und der Fürst einer evangelisch=nordischen Groß= macht werden wollte. Jähe verbig er sich darein. Als Orenstierna sie ihm dennoch entwand, suchte er aus Gustav Adolfs Gedanken wenigstens den einer Sührerschaft der Evangelischen festzu= halten. Aber wieder nicht in dem allein durchführbaren Streben nach Dereinigung des nationalen mit dem evangelischen Interesse, sondern auf die des Reiches nicht achtende Manier Schwedens und überdies noch mit dem gangen Kalviner= mißtrauen, mit dem seine niederländisch=



Abb. 71 . Die Stadt Effen

dann wägen sie die Mittel und Wege nicht fürder, die zum Ziele führen; den Maßstab objektiver Sittlichkeit legen sie nicht an die Dinge. Zwischen Gustav Adolf und Karl Gustav entwickelte sich dabei der Unterschied, daß dieser, als Soldat emporgewachsen, heimatlos, doch ein Liebling des Erfolgs, sein Leben lang nichts Edleres sich wünschen lernte, als von den flutwellen seines Krieger= ungestüms durch die weite Welt ge= tragen zu werden, jener dagegen, zum König erzogen, das sich überstürzende Gewoge in seiner Brust dämmte und einen ernsten staatsschöpferischen 3weck verfolgte. Friedrich Wilhelm stand inner= lich Gustav Adolf gewiß näher. Aber die Ungunst der Verhältnisse zerdrückte nahezu die staatsmännische Anlage in ihm. In welchen falschen Gesichtskreis ließ man ihn geraten, wie verband man

oranische Erziehung ihn gegen das haus habsburg und den papistischen Kaiser erfüllt hatte.

Ohne Wurzeln in seinem Cande, ohne Zusammenhang mit dem Reiche, in seinem Jugendtraume der Oftsee= herrschaft bitterlich durch die Schweden selbst enttäuscht, auch zu den deutschen Protestanten in kein Verhältnis kommend, ohne Liebe zu den innerpolitischen Aufgaben deutschen eines Staatsleiters, dennoch voll Thatendurst, immer reiferer Kraft, immer glühenderen Blutes — trieb Friedrich Wilhelm scheinbar mit Notwendigkeit einem trüben Untergange entgegen. Es ist zwecklos seinem poli-tischen Planen und Vollführen bis 1656 im einzelnen zu folgen. Bis 1650 hoffte er dem mächtigen Schweden Stettin ab= nehmen zu können, dann reizte es ihn immer wieder den Pfalz=Neuburger zu

überfallen und Jülich=Berg zu besetzen. Schon von 1651 ab erfuhr er, wie unzu= reichend seine Kräfte waren; in Jülich war ihm ein an Geschick überlegener Gegner in der Person des Pfalzgrafensohnes und nach 1653 selbst regierenden Pfalzgrafen=her= 30gs Philipp Wilhelm erstanden, wohl des hervorragenosten Politikers unter allen Sürsten der kleineren Reichsterritorien im 17. Jahrhundert. Philipp Wilhelms Derbindung mit dem neugewählten friegslustigen Münsterer Bischof Bernhard Christoph von Galen (1651—1678) auf dem Kreistage von Essen im Oktober 1653 brachte den Kurfürsten in eine so bedrohliche Lage, daß er sich bloß durch die hilfe des Kaisers und der Staaten daraus zu

befreien vermochte. Aber seine Erregung wurde nur um so heftiger. Und seitdem geriet er unter den Bann eines Mannes, der bestimmt schien, ihn vol= Iends an den Rand des Ab= grundes zu reißen. Georg Friedrich, Reichsgraf von Walded (1620-1692), war ein Nachläufer, trotdem viel= leicht der geistig ausgezeichnetste Träger des Programms der bis 1618 thätig gewesenen fur= Abb. 72 . Georg Friedrich pfälzisch=reformierten Umsturz=

partei. Ein Kopf voll Seuer und Beredtsamkeit, voll Gedanken und Anregungen, jedoch seiner fleinfürstlichen herkunft gemäß in der inneren Der= waltung kenntnislos, sprunghaft, herrsch= süchtig, ohne Sinn für die nationale Einheit, jederzeit rauflustig, in der aus= wärtigen Politit dem hause habsburg blindlings feind aus engherzigstem tal= vinistischen Standpunkt, der reichsfürst= liche Geschäftsträger der Krone Frankreich aus blogem Widerwillen gegen die vorwaltende Stellung der Kurfürsten im Reiche. Er war schon seit 1651 im furfürstlichen Dienste, aber erst in jenem Ottober 1653 gewann er den Kurfürsten für die alten furpfälzischen Anschauungen: für ein Bündnis aller protestantischen Reichsstände gegen den Kaiser (als ob der große Krieg seine Unmöglichkeit nicht jedem Einsichtigen hätte darthun muffen!), und für ein Bündnis mit Frankreich, um in den Krieg Mazarins gegen Spanien=

habsburg thätig einzugreifen. Branden= burgische Kriegsbeute sollten Jülich, Berg und Geldern werden. Magarin ging freudig auf die Bündnisverhandlungen ein, weil er in dem Brandenburger die Waffe zu finden meinte, womit er Desterreichs taiserliche Stellung im Reiche bei der Kaiserwahl tödlich treffen konnte. Der Kaiser wurde auf dem Reichstag 1654 von Brandenburg sogleich aufs schärfste brüskiert. Walded begann ein fieberhaftes Unterhandeln mit den west= und nordwestdeutschen Ständen sowie mit den Niederlanden zur Dedung des fünftigen Kriegszuges, und 1655 gab man sich in Berlin dem Glauben bin, aller versichert zu sein. Dasselbe Jahr

noch sollte lehren, daß Walded, geradeso wie die Pfälzer vor 1618, mit all seinem Eifer als Scheinergebnisse, Stücke faulen Papiers' erreicht hatte, die wertlos wurden in dem Augenblicke ernstlicher Gefahr. Der Kurfürst freilich hatte fein Auge dafür, er lebte in Walded's hoffnungen, wie davon eingehüllt. brachte der Sommer einen völligen Wandel der Dinge, der für sein ganges Leben entscheidend werden sollte.





von Walded

immer leitete ihn der Wunsch, Kleve gegen Neuburg zu decken und sich die hände möglichst rasch wieder zum Zuge gegen Geldern und Jülich freizumachen. Nur von diesem Gesichtspuntte aus ist seine wechselreiche Politik der Jahre 1655-56 zu verstehen. Bald wünschte er zwischen Schweden und Polen zu vermitteln, als ob sich Karl Gustav von ihm an die Kette hätte legen laffen. Dann wieder, von Waldeck zur Eroberung des Nete= und Warthegebiets aufgereigt, schlug er dem Schweden vor, daß sie sich zur schnelleren Ueberwältigung Polens verbinden wollten. Dann erwog er



Abb. 73 . Johann Kasimir . König von Polen

unter dem Widerspruche seines Freundes Schwerin, der Preußen das Herz des Staates' nannte, den Plan, herzogtum kampflos dem Angreifer zu überlassen, wenn der ihm zum Entgelt Jülich=Berg oder, wie die Räte wünschten, Böhmen eroberte. Doch da im Ernste ein Verzicht auf Preußen nicht in Betracht tommen durfte, so konnte man sich dem Kampfe im Osten nicht entziehen und mußte fürs erste jeden andern Krieg zu= rudstellen. Die Verhältnisse verwickelten sich dort rasch. An einen erfolgreichen friegerischen Eingriff zu gunsten des polnischen Lehnsherrn war kaum zu denken. Johann Kasimir war mit seinen Großen im Zwiespalt, von Ruß= land im Rücken angefallen, und selbst Serdinand III. sträubte sich, ihm zu

helfen. So entschied sich der Kurfürst für bewaffnete Neutralität, die ihm die Möglichkeit wahren sollte, entweder im Bunde mit den Ständen des königlich= polnischen Teils von Preuken (Rinsker Dertrag vom 12. November 1655) und unterstütt von einer niederländischen Flotte (Vertrag vom 6. August 1655) Karl Gustav den Rückzug abzuschneiden, der, nach Polen vorgedrungen, schon am 9. September Warschau, am 17. Ot= tober Krakau besetzte, oder wenn das unmöglich, durch raschen Frieden mit dem Sieger sich die Aussicht auf den Anteil am französischen Krieg für das Jahr 1656 wieder zu eröffnen. Frankreich sorgte im Derein mit evangelischen Reichsfürsten dafür, daß der Frieden, wenn auch unter harten Bedingungen für Friedrich Wilhelm, zustande fam: nur durch sein Zögern und das in die Serne schweifen seiner Gedanken in die Enge getrieben, willigte er am 27. Januar 1656 in den Königsberger Dertrag, in dem er sich das herzogtum Preußen und Erm= land als Lehen Schwedens übertragen ließ, jeder Machtentwicklung zur See entsagte und nur sich die freie Verfügung über sein heer vorbehielt, - was ihm bei seiner Geistesrichtung damals das andere aufzuwiegen schien. Denn er wollte sich im Sommer durch ein großes dessein' im Reiche entschädigen, gleich= viel wo der Wind ihn ans Cand triebe, und diesmal auch Münster erobern. Frankreich schloß jett am 24. Februar mit ihm ab und arbeitete mit aller Anstrengung zugleich an dem Frieden zwischen Polen und Schweden, um Karl Gustav wie Friedrich Wilhelm auf den Kaiser zu hetzen.

Indessen schon der Sommer 1656 stürzte alle diese Pläne in ein Nichts zusammen. Die Polen sammelten sich, die österreichische Diplomatie bestimmte Rußland zum Uebertritt auf die polnische Seite, Dänemark und Neuburg schlossen sich an, in Oesterreich wich die Friedfertigkeit des Kaisers allmählich dem Ansturm seiner Staatsmänner, und die preußischen Stände selbst, außer sich über die furchtbare Kriegslast des in dem Herzogtum zusammengedrängten brandenburgischen und schwedischen Heeres, traten mit dem Feinde zum Aufruhr in



Johann de Witt



Wilhelm III.



Wilhelm II.



Cornelius de Witt



Jakob Arminius



Grotius



Rembrandt



Johann v. Oldenbarnevelt



Corn. Tromp



Michael Adrian de Runter



Jakob de Wassenaer-Opdam



m. h. Tromp

Derbindung. Der Kurfürst sah sich in größter Gesahr, und war bereit einzulenken. Da gelang es Karl Gustav durch Bestechung Waldecks und durch den Aufwand alles persönlichen Zaubers, mit dem er auf einen Mann wie den Kurfürsten einwirken konnte, diesen zu der Verzweislungsthat einer Vereinigung mit den schwedischen Waffen zu verleiten. Sie zogen zusammen nach Polen hinein. Aber die dreitägige Schlacht vom 28. bis 30. Juli bei Warschau, in der das brandenburgische Heer seine ruhmreiche Seuertaufe erhielt, brachte den beiden helden zwar den Sieg, doch keinen

Abb. 74 · Danzig · Hohes Thor · Errichtet i. J. 1588

dauernden Erfolg. Karl Gustavs Heer zerschmolz, des Kurfürsten Heer war bald stärker als das schwedische, der Zusammenschluß der feindlichen Mächte rücke tägelich näher, der Zar durfte an den Kursfürsten das Ansinnen stellen, sein Vasall zu werden.

Friedrich Wilhelm öffneten sich die Augen. Er begann zu würdigen, daß er nicht zu normannenhafter Freibeuterei an seinen Platz gestellt war, sondern um das Erbe seiner Däter zu erhalten, daß dieses Erbe seines Schutzes und seiner Pflege wert war, daß er ins Reich, nicht zu Schweden und zu Frankreich gehörte. Es war ein schwerer Prozeß, der sich in seinem Geiste nicht von heute auf morgen und bei seiner heftigen Natur nicht ohne Rückschläge vollzog, aber immer tiefer

und weiter in ihm Platz griff. So wurde das Jahr 1657 der Wendepunkt seines Lebens.

Der Tod Şerdinands III. am 2. April 1657, die Notwendigkeit, sich darauf mit den Reichsangelegenheiten zu beschäftigen, das unverhüllte Hervortreten der deutschseindlichen Absichten Mazarins, die Rücksichtslosigkeit, mit der Karl Gustav ihn im Juli 1657 im Stiche ließ und dann als zeind behandelte, all dies hat mächtig auf ihn eingewirkt. So wurden die Jahre 1656/58 die für seine innere Entwicklung bedeutsamsten seines Lebens. Der Kurfürst trat in ihnen aus der baltischen

Umgebung aus und in das Reich ein, er bewahrte sich die gewaltige Kraft seiner germanischen Seele, aber er erfaßte nun mit ihr sein Staatswesen, seine brandenburgische und deutsche Aufgabe. Erst jeht wurden Schwarzenbergs Tiele wieder verstanden, dann jedoch unvergleichlich größer und umfassender aufgenommen, wie es der außerordentlichen

Herrscherpersönlickeit Friedrich Wilhelms, vielleicht der schöpferischesten von allen des 16.—18. Jahrhunderts, entsprach.

Noch einmal müssen wir von dem nun gewonnenen

Gesichtspunkte aus auf das bisherige Leben Friedrich Wilhelms gurudschauen, ehe wir seine staatsbildende Thätig= teit und seine Vereinigung mit Dester= reich zur Wahrung des Reiches begleiten können; denn wenn uns auch die Aufdedung des baltisch=germanischen Grundzuges rücksichtsloser Kraftentfaltung in seinem Karafter das Verständnis für die in West= und Mitteleuropa einzig gewaltige Kraft eröffnet hat, die in seinem Leben bis zum letzten Atem= zuge fortwirkte, und den Ton an-klingen ließ, der in seiner Regierung 1640-1656 am lautesten erklang, so ist doch immer nur eine Seite seines Wesens damit begriffen, und eine andere, die sich bereits entwickelte, aber erst 1657 durchbrach, noch nicht berührt.

Des zwanzigjährigen Kurfürsten erster Traum ist Stockholm, des achtundsechzig= jährigen letzte Parole Amsterdam gewesen. Die Jugendjahre in den Staaten waren die sonnigsten seines sonst so harten Lebens. In leidenschaftlicher Dankbarkeit hat er



Abb. 75 · Gabriel Magnus de la Gardie Schwedischer Unterbefehlshaber

das den Oraniern und selbst ihren beimischen Gegnern, der Aristofratenpartei der de Witt, zu vergelten gestrebt. Sie haben ihn ebenso wie Schweden gurud= gestoßen, ihn, wie er selbst sagte, an den Bettelstab zu bringen getrachtet, er ließ sie nie im Stiche. Und in der That, wahrscheinlich dankte er es nächst der Lauterkeit und Tiefe seiner großen Seele zumeist den in den Niederlanden er= haltenen Anregungen, daß er sich sogar in den trüben Jahren, da er sich in dem verwüsteten Daterlande nirgends zu hause und nur wie einen der Kondottiere des dreißigjährigen Krieges fühlte, immer wieder auf Wochen und Monate dem Innern seines Staatswesens widmete. Gewiß selten mit dem herzen und mit Derständnis, aber schon seine gelegentliche Teilnahme, sein Dasein, sein Atem scheint genügt zu haben, überall in seinen Sändern das Leben zu stärken, Kräfte zu wecken, die bessere Zukunft vorzubereiten.

Friedrich Wilhelm war einst in die Niederlande gekommen, als sie eben in ihre schönsten Tage eintraten. Die wilden Jahre des Aufstands der Väter

lagen hinter den Menschen von 1630. Ruhigere und größere Verhältnisse waren eingekehrt, ein Staatswesen von europäischem Einflusse aus den Prädikanten= und Geusenhorden erwachsen, die Bevölkerung ein rechtes Soldaten= und das erste handelsvolt der Erde geworden. Der Adel und die Bauern besaken noch ihren ererbten Wohlstand, die Kaufleute hatten Reichtümer gesammelt. Es herrschte überall ein im Grunde von Lebensernst getragenes, an der Oberfläche genuß= frohes Dasein. An der Spike behauptete sich der Oranier in fürstlicher Stellung, die ihm dennoch nur wegen seiner Tüchtigkeit und nicht wie ein Privaterbe seiner Samilie, als dem vorzüglichsten Diener des Staates und dem trefflichen Feldherrn eingeräumt wurde. Eine stattliche An= zahl westeuropäischer Staatsmänner füllte den Haag, und dazwischen bewegten sich die Handelsherren Amsterdams mit ihrem weiten Blid und ihrer nüchtern rechnen= den Ueberlegung.

Wie weit auch die politische, wirtschaftliche und religiöse Entwicklung die Niederlande schon mit den westeuros



Abb. 76 · Alexius Michailowitsch Jar von Rußland

päischen Völkern verschmolzen haben mochte, wie nahe auch die Romanisierung ihres Kulturdaseins bevorstehen mochte, noch war das Treiben der breiten Schichten, noch die reiche Kunstblüte, die aller Kultur den Farbenton lieh,

noch sozusagen die Luft, in der alles sichtbar murde, atmete und manisch. In der gesamten Bevölkerung war das frische Gefühl der Jugendkraft und doch schon die gemessene Sicherheit des glänzenden Erfolgs. Lebens= und Genuffähigkeit, Kraft und Geschmack wirkten auf der höhe dieses Daseins scheinbar einträchtig zusammen, um in der Seele des Volkes das Bewuktsein zugleich von Macht und Glück aufs höchste zu steigern. Nur fleinen Dölfern von furger Geschichte pflegen solche Jahre beschieden zu sein. 1631 fam Rembrandt nach Amsterdam, nicht um wie Rubens und Raffael nur die fünstlerische Blüte einer großen zeitgenössischen Kulturwelt zu öffnen und zu pfüden, zwar allen überlegen,

alles erschöpfend, jedoch nichts Neues und Selbständiges aus der eigenen Brust darein= legend, nein als ein Mensch, der einsam und ein Künstler für sich in die reiche Welt ringsum eine reichere per= sönliche Welt mitbrachte. Wie rein und reif hat sich sein Schöpfergeist trokdem ausge= wirft! Welche Stimmung muß ihn in diesem Lande umgeben, welche Lebensquellen mussen Abb. 77 Derwandter, Johann Moritz ihn dort gespeist haben, daß Iohann Moritz von Nassau von Nassau, Statthalter in er, der Einzige, so weit ge= langen konnte! Wann sind Sonne und

Regen sonst jemals irdischem Wachstume gleichmäßig gunstig gewesen?

Auch in Friedrich Wilhelms junger Seele haben sie gewirkt. freilich er= wuchsen die niederländischen Anreaungen dort nicht sogleich zu voller Saat. Das wurde nicht bloß durch den Druck der heimatlich-ostdeutschen Derhältnisse verhindert, der den Jüngling selbst in eine gang andere Sphäre drängte und jeden An= lauf, sie der west= und mitteleuropäischen Kultur anzupassen, ungemein schwerfällig machte; sondern tiefer war es noch in der Eigenart und ursprünglichen Kraft der Natur des Fürsten begründet, die immer viel zu sehr von sich in Anspruch genommen war, als daß sie Muße und Ausdauer zur snstematischen Nachahmung fremder Vorbilder erübrigt hätte. Nur angespornt hat ihn das, was er früh

in den Staaten, nach 1648 im nahen Sachsen, später in Desterreich in Volks= und Staatswirtschaft entstehen sah.

Man erkennt die Erinnerungen an die Niederlande, wenn er gleich anfangs für einen Kanal von Königsberg nach Littauen, dann für Schleusenbauten auf der Spree oder für den Warthehandel sorgte, wenn er schon 1647 mit Gnsels den Plan einer mit frangösischem und brandenburgischem Gelde zu errich= tenden "Oftindischen Kompagnie" erwog. Bereits 1642 wollte er veröbetes Cand in Preußen mit klevischen Bauern kolo= nisieren, Ende des Jahrzehnts siedelte er Friesen und Niederländer in der Mark, 1652 niederländische Kaufleute in Berlin 1643 plante er eine allgemeine an.

> Aufnahme der wirtschaftlichen Derhältnisse seiner Länder, in den 50er Jahren blitte der Gedanke einer instematischen Bevölkerungspolitik in ihm Seine ausgezeichnete auf. oranische Gemablin (seit 1646), Luise henriette, richtete in Oranienburg eine Muster= wirtschaft ein. Am hofe waren sogleich feinere Gesellschafts= sitten mit ihr eingekehrt. Ihr Kleve, zog Künstler ins Land.



Denselben Sortschritt beobachten wir, nur in viel größerem Magstabe, in Der= waltung und Staatswirtschaft. Dort 30g die Errichtung des heeres, der Wunsch, es dauernd zu unterhalten, alles andere nach sich, und dies erst recht, seit die ersten Aus= einandersetzungen mit den Ständen über die Geldbewilligung in Kleve und Preußen 1647 bis 1649 mit einer glatten Nieder= lage der kurfürstlichen Ansprüche, Defizit und Truppenentlassung geendigt hatten.

hier waren es besonders zwei That= fachen, die den Anlaß einer Wendung 3um Bessern gaben: die Gebietserwer= bungen 1648 und der Zustrom tüchtiger Beamter seit 1646, vorzüglich seit 1650.



Wenn der Kurfürst gleich Schwarzensberg aufs hartnäckigste nach der Ueberslassung Pommerns trachtete, so geschahes, weil der Besitz der Odermündung bei der Bedeutung des Ostseehandels seinem Hause von jeher für die Mark von unsersetzlichem Werte erschien. Er erreichte sie nicht, dafür aber hatte Frankreich im Wunsche, Schweden einen starken Gegner entgegenzustellen, der sich zugleich durch westdeutsche Interessen ihm nahe halten mußte, für Brandenburg in

Münster Entschädigungen er= langt, die zwar nicht für die Mark, um so mehr für den Gesamtstaat wichtig werden Mit hinterpommern wurde die Brude nach Preußen geschlagen und mit Magdeburg, Halberstadt, Minden und Lipp= stadt die nach Kleve. ihnen kamen nicht bloß der Elb= und der Weserschlüssel in den Besitz des Kurfürsten, sondern durch Minden und Magdeburg erhielt er auch ein genügend ausgedehntes Gebiet in Niedersachsen, um der aufstrebenden und von Schweden unterstütten Macht des welfischen hauses dort Schach bieten zu können. So wurde der Zusammenhang des Staates angebahnt, seine mili= tärische Sicherheit erhöht, und sein Schwerpunkt aus dem baltischen Gebiet in das Reichs= innere verlegt. Sobald der Kurfürst zur Einsicht tam, mußte

sich die Entwicklung des deutschen Nordsostens wieder rheinwärts richten.

Mit der Durchführung der damit an Brandenburg herangetretenen inneren Aufgaben begann alsbald eine Reihe Beamter, die geschult oder sich schulend an dem Beispiele anderer deutschen Territorien dem Kurfürsten einstweilen vorarbeiteten, bis er selbst 1657 die Sührung übernahm. Die Stände der Territorien spalteten sich, und einer nach dem andern trat auf die Seite des Staates. Die Gehilfen Schwarzenbergs, besonders der begabte Friedrich von Blumenthal, kehrten zurück. Schon nahten sich dem

Kurfürsten auch Träger großer Reformgedanken: fünf Jahre lang warb Bertram
von Pfuel immer wieder bei ihm für eine
völlige Umwälzung des ganzen alten
Steuersnstems. Ihnen gesellten sich die
Männer der Verwaltung zu, ständefeindlich gesinnt, tüchtig geschult, nachdrücklich und eifrig dis ins Kleinste.
Der wackere Kriegskommissar in der
Grafschaft Mark, Paul Ludwig, machte
wohl den Anfang, es solgten weit be-

deutendere: organisatorische Talente wie Matthias, wie Ernst Platen, der spätere Schöpfer der brandenburgischen Kriegsverwaltung, der flevische Rat Daniel Weimann, der Dommer Lorenz Somnitz, der halberstädter finangmann Raban von Canstein, allen voraus der frühere Frankfurter Professor Friedrich von Jena mit seiner ruhelosen Energie, auf allen Gebieten der Verfechter des fürstlichen Absolutismus, ein Mann, der Kraft und Leben für Friedrich Wilhelm hingegeben hat.

Diese Beamten haben schon vor 1655 alles soweit vorbereitet, daß das seit Schwarzenbergs Tode wieder den Ständen und dem territorialen Zwiespalt verfallene Staatswesen auf die Stuse der vorgeschrittenen süddeutschen Territorialstaaten erhoben werden konnte. Bereits im Herbste 1651 glaubten Blumenthal und Otto von





Abb. 78 Raban von Canstein



Abb. 79 Friedrich von Jena

fehlte. Anderes, näher gelegenes dagegen wurde erreicht.

Die 1648 erworbenen Territorien wurden in die neuen Zustände überge=

leitet. In den westlichen Ge= bieten wurde den aus den Ständen ber= porgegange= nen Landes= regierungen ein turfürst= licher Statt= halter über= geordnet. In der Mark be= seitiate man nach dem Tode des dortigen



Abb. 80 . Haus Winnenthal

Kanglers 1650 den ständischen Karakter Wilich auf Winnenthal, demütigte sie. der Regierung (des Geheimen Rates) überhaupt. Der Kampf gegen die Stände

kennung der fürstlichen Hoheit auf allen Gebieten und die Zusage jährlicher Steuer= beiträge gegen Zugeständnisse, deren wichtigstes, so weitgehend es war, doch

nur dem Adel damals unent=

behrliche Rechte über die Bauern einräumte. In Kleve wehrten sich die Stände bis zum hoch= verrat; den= bekam noch man Einfluß auf sie, und Derhaf= die tung ihres Sührers, eines

Der Sortschritt war unverkennbar. Das wirtschaftliche und kulturelle Leben



Abb. 81 · Kleve Ansicht des Schlosses im 18. Jahrhundert

wurde in allen Territorien aufgenommen außer in Preußen, wo man polnische Eingriffe zu fürchten hatte. In Branden= burg, dessen Trot schon Schwarzenberg gebeugt hatte, erreichte man die Aner-

erholte sich allmählich, der Kurfürst selbst bewirkte 1655 die Wiederherstellung des Joachimsthalschen Gymnasiums und die Begründung der reformiert-kartesianischen Hochschule Duisburg.

In dieser Versassung traf der schwedisch-polnische Krieg das junge brandenburgische Staatswesen; so vieles auch im
Argen lag, so wenig System bei des
Kurfürsten Sinnesrichtung in allem noch
war, Brandenburg war doch nicht ungerüstet. Der Krieg stellte die Verwaltung
nicht still, sondern spornte sie zum höchsten
Nachdruck. Canstein kam nach Berlin und

übernahm das gesamte Kam= merwesen, d. h. die Derwaltung der Domänen und Regalien. Platen und Waldeck organi= sierten einheitlich durch alle Territorien das , Kommissariat', sowohl als Militärintendantur wie zur Beschaffung und Der= waltung der Kriegskosten. Große Geldsummen, 1655 bis 1659 über acht Millionen Thaler. wurden von Ständen gefordert, und sie gaben sie her. Nur die Klever riefen 1656 noch einmal be=

brohlich das Ausland an; aber obwohl der Kurfürst nicht selbst zur Stelle eilen konnte, wurden sie unter der Leitung Daniel Weimanns zugleich im Haag diplomatisch und daheim durch hartes Zugreisen und Anlage einer Festung in Kalkar niedersgeworsen. Es konnten bis zu 20000 Söldner geworben werden. Sparr und Derfslinger drillten sie ein. Ansangs war das Heer noch zu sehr zusammensgewürselt, das Offizierkorps nicht einsheitlich; nach der Schlacht bei Warschau ward auch das überwunden: mit dem Jahre 1657 gab es ein brandensburgisches heer.

Ende 1656 erzwang der Kurfürst zu Labiauvon Karl Gustav die Souveränitätserklärung Preußens; gleichzeitig wurde durch Weimann der niederländische Einssuch Wilhelm in jener Zeit sich selber fand, sühlte er auch seine Länder sein Eigen werden, zusammenwachsen durch gemeinsame Anstrengungen für ihn und dank seiner Beamten warmherziger hingabe. Er fühlte sich selbst dadurch an die Spike des mit Macht sich entwickelnden Staates gehoben. 1657 entließ er Waldeck, der ihn soweit aus seinen natürlichen Bahnen verlockt, dem Sturze so nahe gebracht hatte.

Jetzt wollte er persönlich der Feldherr seiner Truppen sein, der mit ihnen ins Treffen ging, und das haupt, der geistige Leiter der gesamten Staatsthätigkeit. Seine Mitarbeiter ordneten sich fortan hinter ihm, als seine ersten Diener. Bereits hatte er das Bedürfnis, auch nach außen zum Ausdruck zu bringen, daß der Staat nun einheitlich werden

sollte. Seit 1656 bat er seinen treuen Schwerin mit seiner Dermittlernatur, seiner Zurückhaltung, seiner Sorgfalt für die innere Staatsverwaltung, seiner deutschen Gesinnung der "Oberpräsident" der Behörden aller Provinzen zu werden. Er vollzog die Ernennung am 9. September 1658, in einer Zeit, da auch sonst noch manches für die Dereinheitzlichung des Staatswesens geschehen ist und seine Augen sich school auf fundamentale

Reformen richteten.

Und jetzt wurden auch die Irrungen der auswärtigen Politik im Verein mit Gesterreich wieder gutgemacht. Zeitlebens hat sich der Kurfürst als ein trefflicher Meister des Rückzugs bewiesen, und selbst in diesen schweren Jahren ist er "wie ein Würfel, auf welche Seite er auch siel, immer zum Stehen gekommen". Polen wurde bestimmt, den Kurfürsten als Souverän in Preußen anzuerkennen, wenn er auf die kaiserliche Seite übertrete (Wehlauer Vertrag vom 19. September und Bromberger Vertrag vom 6. November 1657).



hier war es nun die Aufgabe der österreichischen Diplomatie einzusetzen, um Friedrich Wilhelm und Leopold I. zu gemeinschaftlichem handeln im Reiche und gegen das Ausland zu vereinigen. Franz Paul von Lisola (1613—1674) übernahm sie, unter den Gesandten des Wiener hofes der für habsburgs und Deutschlands Ehre begeistertste, der auf-



Abb. 82 · Otto von Schwerin der Aeltere

opfernoste und scharfsichtigste. Und überraschend leicht schien sie zu gelingen.

Allerdings die ernsteste Streitfrage, die zwischen den beiden Fürstenhäusern zum Austrag kommen konnte und die schon in den letzten Jahrzehnten fortwährend aufgetaucht war, wurde von Brandenburg sogleich nachdrücklich zur Sprache gebracht. Die schlesische Markgrasschaft Jägerndorf war in dem Lehnbesit der süddeutschen Hohenzollern gewesen und von ihnen 1603 den norddeutschen vermacht worden. Der Kaiser als Lehnsherr hatte diese Erbschaft nicht bestätigt, und sie war seit dem Anschluß des



Abb. 83 . Johann Philipp von Schönborn

in sie dennoch eingedrungenen Prinzen Johann Georg 1619 an die aufständischen Böhmen thatsächlich verwirkt. Aber Brandenburg bemühte sich bei jeder Ge= legenheit um ihre Rückerstattung. Gab Desterreich nach, so war auch die auf dem Prozestwege erkämpfte Nichtigkeits= erklärung Ferdinands I. gegen den hohen= zollerischen Erbvertrag mit Liegnitz, Brieg und Wohlau faum zu halten, wenn er, wie bevorstand, fällig wurde. Don dem einzigen territorialen Besitz des Kaisers in Norddeutschland fiel dann die Bälfte an den erstarkenden Nebenbuhler. Diesen trieb nicht bloß ein politisches, sondern mehr noch ein wirtschaftliches Interesse nach Schlesien. Don den handelsstraßen aus West= nach Osteuropa war die über

Wittenberg an die Ostseeküste in seiner hand. Im Binnenlande ging der Verkehr von Leipzig zum kleineren Teil über das märkische Frankfurt, zum größeren über das habsburgische Breslau. Wie Pommern durch den Erbvertrag 1629 mit den Greisen, so hatten die hohenzollern sich durch den mit den Piasten 1537 die genannten Teile Schlesiens sichern wollen; ob sie um Stettin oder Breslau kämpsten, beidemal verfolgten sie dasselbe Ziel: die herrschaft über die Oder.

Aber wichtiger war ihnen noch die Eroberung Stettins, und zu ihr vereinigten sich 1657 ihr materielles Landesinteresse und das ideelle Interesse des Kaisers an der Dernichtung des schwedischen Friedens= störers. Lisola bot für Vertagung des jägerndorfischen Streites Kriegshilfe gegen Karl Gustav; Polen und Dänemart wollten mitwirken. Und bei der Wucht, mit der Friedrich Wilhelms Seele sich jederzeit einem neuen Ziele zuwandte, gab er so= gleich nach und versprach, nicht nur Ceopold I. zu wählen, sondern gegen des Kaisers Mitwirkung im Norden dafür einzustehen, daß die Kurfürsten einer fräftigen Abweisung Frankreichs im Westen feine Schwierigkeiten in den Weg legten.

Die Lage für Oesterreich wurde da= durch über alles hoffen gunftig. Frantreich und England waren noch in hartem Ringen mit Spanien, die Ungarn und die Pforte zwar im Rusten begriffen, aber unfertig, Polen, Danemark und die Staaten auf Oesterreichs Seite. Im Reiche selbst hatte Mazarin bereits eine schwere Niederlage erlitten. Denn nicht nur war über die Wahl Ludwigs XIV. zum Kaiser von den deutschen Sürsten überhaupt nicht ernsthaft geredet worden, sondern auch der einzige ernsthafte Gegenkandidat der habsburger, Ferdinand Maria von Banern, hatte sich den ausländischen Intriguen verschlossen und war ebenso Leopolds An= hänger wie der Kurfürst von Branden= burg, auf dessen Kriegsmacht Magarin seit Jahren und aber Jahren gegen die habsburger gerechnet hatte.

Da trat im Augenblicke des Erfolgs das alte Uebel der habsburgischen Politik zu Tage, Veränderungen der Weltlage nur halb zu werten, schon Entschwindendes immer noch im Auge zu behalten und

sich mit Teilergebnissen zu begnügen. In Wien versagte man sich dem siegesgewissen Drängen der Gesandten, sich Magarin gegenüber nach der glücklichen Wendung der Dinge nicht bloß auf die erlangte militärische Stellung zu berufen, sondern, da man so sehr im Dorteile war, auch loszuschlagen. Man zog statt dessen vor, eins nach dem andern zu thun, vorerst nur eine möglichst einhellige Wahl Leopolds zu erstreben, indem man durch hinhalten Brandenburgs und Beschränkung auf die Defensive gegenüber dem Ausland die fried= süchtigen rheinischen Kurfürsten gewann, und dann erst gegen die geinde gu Selde 3u ziehen.

Unser Blick begegnet der edlen, aber unseligen Erscheinung des Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn

in ihrer tragischen Bedeutung.

Schönborn war 1647 als Erzbischof von Mainz Erzkanzler in Deutschland und damit der Erbe des Peter von Aspelt und Bertholds von Henneberg geworden, eine hochgesinnte, ideale Natur von leb= haftem Thätiakeitsdrang und mit einem warmen deutschen Herzen. Er war sich der Pflicht bewußt, das ehrwürdig alte Reichsfürstentum neben dem Kaiser, die Friedenssehnsucht der Reichsstände gegen= über den Kampfgelüsten der habsburgischen Großmacht zur Geltung zu bringen. Das trieb ihn in die europäische Politik, ob= wohl sein staatsmännischer Blick nicht über die Grengen seines Sprengels reichte. Er faste die Absicht, einen deutschen Sürstenbund zu stiften, um ihn zwischen die streitenden Staaten zu schieben und das Gleichgewicht unter ihnen herzustellen. Seine Meinung dabei war rein, und



Abb. 84 . Die hamme im Jahre 1559 Grenzwaldbefestigung der Ditmarfden

später der junge Leibniz haben seinen Plan aus voller Seele geteilt. An sich war die Zeit schon vorüber, da ein solcher Bund Gesterreich ernstliche Schwiestigkeiten bereiten konnte, und wäre dieses entschlossen gewesen, so wäre nur Schönsborn persönlich, nicht dem Vaterland dars

aus Leid erwachsen.

Mazarin ließ den Erzbischof denn auch lange unbeachtet. Die österreichische Diplomatie dagegen suchte ihn durch Friedensbeteuerung zu sich herüber zu ziehen. Die Wahl Leopolds I. ist darauf in der That einstimmig am 18. Juli 1658 erfolgt. Aber das wäre sie vermutlich auch ohne Oesterreichs Liebeswerben bei den geistlichen Kurfürsten, und so wurde nichts gewonnen, sondern unersetzliche Zeit verloren.

Des Brandenburgers Mißtrauen ward unterdessen neuerdings rege; er mußte zusehen, wie Karl Gustav Dänemark über= fiel und ihm im Frieden von Rotschild (februar 1658) alle seine Gebiete auker den Inseln und Jütland entrif, wie er sich zum Einbruch in die Mark bereit machte und am 2. Juli 1658 den brandenburgischen Gesandten in flensburg nicht empfing, wie in Polen die frangösische Diplomatie die brandenburgisch = österreichische aus dem Selde schlug, wie Frankreich und England mit Spanien fertig wurden, wie Schönborn den Wienern zum Trotz Mazarin um= schmeichelte, seinen Fürstenbund als , Rhein= bund' unter Frankreichs Schutz stellte und den Schweden als herrn von Bremen und Verden darin aufnahm (Rheinbunds= verträge 15./16. August 1658). Der heiß= blütige Fürst ließ sich dadurch zu den leidenschaftlichsten Kriegsdrohungen gegen den König von Ungarn' aufregen und zu Derhandlungen über seinen Anschluß an die Gegner Oesterreichs verleiten. hielt ihn der 3wang seines Staatsinteresses bei Oesterreich fest, bis der gemeinsame Krieg gegen Schweden im Herbste 1658 endlich begonnen wurde.

Karl Gustav suchte durch einen erneuten Angriff auf Dänemark den Verbündeten zuvorzukommen. Aber er konnte Kopenhagen nicht nehmen und wurde dort festgelegt. Und Friedrich Wilhelm, Montecuccoli und de Souches drängten seine Truppen inzwischen aus Jütland noch im selben Jahre und aus dem größten Teil von Pommern im nächsten. Das einzige Mal, da sie durch die Gunst der Niederlande eine Flotte zur Verfügung erhielten, schlugen sie die Schweden auch auf den Inseln (bei Nyborg 24. November 1659). Der Schlachtenerfolg war bei ihnen. Das letzte schwedische heer wurde aufgerieben, Karl Gustav selbst ist am 23. Februar 1660, 37 jährig erst, gestorben. Die Großmachtstellung Schwedens war für immer erschüttert. Und in Wien plante man mit dem Jahre 1660 zur Rettung Spaniens die Waffen gegen Frankreich zu kehren.

Aber dem militärischen Erfolg ent= sprach der diplomatische nicht. Polen

und Däne=
mark hal=
fen mithal=
bem her=
zen. Die seit
1650 in=
nerlich in
Derfall ge=
ratenden
Staaten
ließen die
Derbünde=
ten, die auf
ihre Flotte
angewiesen



Abb. 85 · Schloß zu Kiel

waren, treulos im Stiche; sie verhinderten sogar des entschlossenen Kurfürsten Dersuche, die Sahrzeuge zum Vorgehen gegen Karl Gustav durch Ankauf aufzubringen. Frankreich konnte noch 1659 Spanien zum Frieden zwingen (Pyrenäischer Frieden vom 7. November 1659); es hatte durch den ,Rheinbund' eine feste Organisation deutscher Stände bis weit ins Reich hinein unter seinem Einfluß, mit der es Wien und Berlin dauernd schrecken konnte. In Siebenbürgen tobte ein Aufstand, den die Pforte benutte, Oesterreich aus dem Lande zu verdrängen. Und wäre England durch Cromwells Tod im August 1658 nicht für einige Zeit in der Unterstützung Schwedens und Frankreichs gehemmt worden, so hätte sich das Machtverhältnis in der allgemeinen Lage Europas vermutlich noch ungünstiger für die deutschen Großstaaten verschoben. Der Erfolg des Krieges war eben durch die Unentschlossenheit der Wiener Diplomatie verspielt gewesen, ehe die Truppen noch ausgerückt waren. Schon im Sommer 1659 wollten die Westmächte zum Schuze Schwedens eingreisen (1. und 2. haager Konzert); dann erpreste Frankreich den Frieden erst mit Gesterreich, Polen und Brandenburg zu Oliva (3. Mai 1660), darauf mit Dänemark zu Kopenhagen (6. Juni 1660), endlich mit Rußland zu Kardis (1. Juli 1661). Mit reichem Gebietszuwachs ging das geschlagene Schweden aus dem Kampse hervor.

Dielleicht nie haben die Gesandten Frankreichs einen Kongreß so hochmütig beherrscht wie den zu Oliva. Und wenn

man die Lage ober= flächlich betrachtet, so durften sie das. Trok der großen mi= litärischen Anstreng= ung der beiden al= lein friegs= fähigen deutschen Staaten

blieb der westfälische Friede mit seiner Aufrichtung ausländischer Macht im Reiche unangetastet. Der Bund der mittels und osteuropäischen Reiche war so gründlich zersprengt, daß die Bourbonen zuversichtlich bei der nächsten Königswahl in Polen einen ihrer Prinzen dorthin zu bringen gedachten. Die Pforte schlug wieder gegen Gesterreich sos, und gleichzeitig meinte Frankreich selbst gänzlich frei zum Reichskrieg geworden zu sein, indem es Spanien nun endgültig niedergeworsen hatte und damit auch an seine Stelle als beherrschende Macht in Westeuropa getreten zu sein scholen.

Aber vielleicht war der Wiener hof dennoch in besserem Rechte, als er auf die Friedensnachricht hin Siegesfeiern veranstaltete. Thatsächlich war Frankreich so erschöpft wie Oesterreich und Brandensburg. Es mußte für die nächsten Jahre

sich Frieden wünschen. Während ihm aber darüber in England durch wirtschaftliche Gegensätze ein furchtbarerer Seind erwuchs, als es selber Spanien je gewesen war, und während sein Aufstieg auch die Niederlande immer weiter von seiner Seite drängte, beobachtete man in Wien, daß die Türkei ihre Kraft mehr und mehr einbüßte. Die eigene Macht dagegen fühlte man wachsen. Gewiß, man war um den diplomatischen

hatte die Kriegsehre Oesterreichs wiederhergestellt, er hatte die Waffengemeinschaft des österreichischen und brandenburgischen heeres begründet, er hatte das Reichsbewußtsein in dem Brandenburger und seinem Beamtentum geweckt. Mochte Friedrich Wilhelm aus Sorge für seine, Frankreichs Ueberfall preisgegebenen klevischen Lande und im Derlangen nach französischen Unterstützungsgeldern noch immer Mazarin

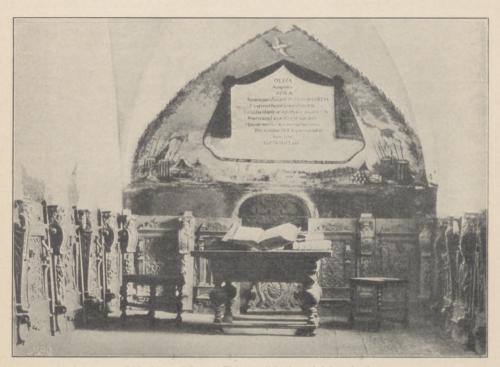

Abb. 86 · Oliva · Innenansicht des Friedenssaales

Erfolg des Krieges gekommen, doch nicht durch die Ueberlegenheit fremder Waffen, sondern durch das eigene Zaudern. Man erinnerte sich, daß Mazarin ernstlich die Kaiserkrone für den jungen Ludwig XIV. erstrebt hatte, und man wertete um so mehr, daß sie jeht von einem Habsburger getragen wurde, der mit jedem Jahre größeres für die Zukunst versprach. Man hatte nichts eingebüßt; hinwiederum erfuhr man, wie das Mißtrauen an allen deutschen hösen gegen Frankreich rege wurde, wenn das französische Geld auch vorderhand seinen Zauber stärker als je auf sie ausübte. Dor allem: der Krieg

schmeichelnde Briefe schreiben, er hatte schon während des Krieges französische Zudringlichkeiten wirkungsvoll zurückge= wiesen, diplomatischen Verkehr in deutscher Sprache gefordert, und Schwerin wie Jena hatten in flammenden flugschriften das Nationalgefühl für den Krieg zu Dann brach 1662 schüren versucht. der Türkenkrieg los. Oesterreich hatte sich seiner nicht so schnell versehen; als es sich aber 1664 den Osmanen entgegenwerfen konnte, von Brandenburg, vom Reiche und sogar von einigen, schlau ihm aufgedrängten frangösischen Trup= pen unterstütt, da thaten die Siege

de Souches an der Lewenz (17. Juli) und Montecuccolis bei St. Gotthard (1. August) die Schwäche des Erbfeindes por den Augen von gang Europa fund.

Im Leben des deutschen Volkes sind die Jahre 1657 bis 1660 denn auch keines= wegs niederdrückend empfunden worden. Es hat vielmehr nach 1660 einen gang unerwarteten Aufschwung genommen, der von stets sich fräftigender, deutscher Gesinnung getragen wurde.



westeuropäische Geistesleben war mit dem 17. Jahrhundert in das Zeitalter eingetreten, in dem sich die Wissenschaften unter der Sührung der Philosophie von der herr= schaft der Theologie befreiten, ihre Gebiete in Selbständigkeit gegeneinander abgrenzten und sich deren methodischer Erforschung zuwandten, in dem besonders die Naturwissenschaften emporblühten, um zunächst gang neue Grundlagen für das spekulative Denken der Menschheit zu schaffen, demnächst auch alle materielle Kultur in andere Bahnen überzuführen.

Nun taucht in der Geschichte dieses Zeitalters schon von vornherein hier und da auch ein deutscher Gelehrtenname auf, jedoch nur zufällig und durchaus ver= einzelt. Erst nach 1618 entstand ja über= haupt wieder eine deutsche Wissenschaft, als etwas Ganzes und einheitlich Schaf= fendes; und sie erwuchs vorerst unab= hängig von den Nachbarländern. Nach der Mitte des Jahrhunderts aber änderte sich die Lage. Die deutsche Wissen= schaft wurde in ihrer Gesamtheit zum Austausch mit der Fremde reif und fand durchweg den Anschluß an die westeuropäische Entwicklung, um rasch zu führenden Stellungen emporzusteigen. Der Prozeß läßt sich vielleicht am ein= dringlichsten und in seiner Allgemeinheit am deutlichsten an der Aufnahme der naturrechtlichen Theorien durch fast alle juristischen Sakultäten seit 1660 verfolgen, jedoch wiederholte er sich in verwandter

Weise allmählich in allen Zweigen der Sorschung. Fleißig war der deutsche Gelehrte immer gewesen, an Talenten fehlte es ebenso wenig; nur die hohe Kunst wissenschaftlicher Zusammenarbeit hat er nicht jederzeit verstanden. Mit der Organisationskraft des deutschen Dolkes erneuerte sich aber auch die der deutschen Wissenschaft, und bis 1682 war man soweit, daß Otto Mende in Leipzig (1644-1707) mit den Acta Eruditorum die erste deutsche gelehrte Zeitschrift als Seitenstück zu dem erst kurz zupor begründeten Journal des Savants

erscheinen lassen konnte.

Aus dem Bereich der Naturwissen= schaften ist damals Otto Gerice (1602 bis 1686), der Magdeburger Bürgermeister, als Erfinder der Luftpumpe besonders volkstümlich geworden. Mehr bedeutete Johann Rudolf Glauber (1604 bis 1668) als ausgezeichneter, wissenschaftlich arbeitender Chemiker, als ein besonnener und denkender Empiriker und Meister der Analyse, sowie Georg Eberhard Rumpf (1627—1702), der im nieder= ländischen Kolonialdienste sich zum gründ= lichen und unermüdlichen Botaniker aus= bildete und durch die Schärfe seines Auges und die verständnisvolle geinheit seiner Beschreibung hervorragendes leistete. Die heilkunde sollte erst im 18. Jahr= hundert die Stufe einer Wissenschaft erreichen; aber wenn dabei Deutsche ihre Bahnbrecher geworden sind, so haben Deutsche doch auch an den vorbereitenden Schritten des 17. Jahrhunderts ihren Anteil, und Männer wie der Anatom Konrad Diftor Schneider (1614—1680) genossen weithin einen Ruf. Dorzüg= lich bezeichnend ist dabei, daß sich schon damals die deutschen Aerzte und die deutschen Regierungen durch die An= bahnung einer öffentlichen Arzneipflege hervorthaten.

Die allgemeinere Teilnahme wandte sich in Deutschland noch den Entscheidungs= fämpfen zu, die von der Philosophie und dem Recht wider die Theologie geführt wurden. Und hier traten fast gleichzeitig nach 1660 zwei junge deutsche Denker hervor, die den Descartes, Grotius, Spinoza, hobbes und Locke Westeuropas

ebenbürtig gegenüberstehen.

Wie in allen Zeitaltern gesellschaftlicher Umwälzung, ist es die Frage nach dem Wesen des Rechts, im tieferen Sinne nach dem Prinzip der werdenden Gesellschafts-ordnung, die die Geister am angelegent-lichsten beschäftigt. Auch die Arbeit Samuel Pufendorfs (1632—1696) und Johann Georg Leibnizens (1646—1716) erreichte in den Antworten, die sie darauf suchten, ihren höhepunkt.

Es hatte sich bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts entschieden, daß der Staat die Führung in der Wiedersorganisation der Gesellschaft übernehmen sollte. Im Grunde ist es deshalb der Staat, welcher in der Mitte der Gedankenwelt beider Denker steht. Und hier ershebt sich sofort der Wunsch, das wirkliche Staatswesen zu kennen, nach dessen Dorbild beide sich das Wesen ihres Idealstaates zurecht gelegt haben.

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts war in Deutschland eine neue Staats= idee in der Entfaltung begriffen und hatte in Mar I. von Bapern ihren ersten bewunderungswürdigen Dertreter gefunden. Schon in seiner Wirksamkeit hatte sie ihr eigentümliches, selbständiges deutsches Gepräge bewiesen. Aber Mar hatte noch nicht die lebenzeugende Kraft besessen, ihn Ueberdauerndes zu bilden, und sein Staatswesen war mit ihm wieder untergegangen. So blieb es der gewaltigen herrscherpersönlichkeit Friedrich Wilhelms von Brandenburg vorbehalten, in den Jahrzehnten, bei deren Betrachtung wir soeben verweilen, den deutschen Musterstaat der Zukunft zu schaffen, aufnehmend all die An= regungen, die ihm aus den anderen deutschen Territorien zuströmten. Dor= züglich auf zwei Elemente baute sich dieser neue deutsche Staat auf, so wie sich sein Wesen uns allmählich entfaltet hat: auf die Macht und das gleiche Recht. Indem er die Unterthanen straff organi= siert, das ganze Staatsleben einheitlich ordnet, sich ein schneidig arbeitendes Beamtentum erzieht, die Kräfte der Be= völkerung in unerbitterlicher Gehorsams= forderung zu seiner Verfügung bereit hält, wird er zu der Machtentfaltung fähig, deren er bedarf, um den gahl= reichen und vielseitigen Aufgaben gu ge= nügen, die die werdende europäische Gesellschaft in Politik, Wirtschaft und Kultur an ihn stellt. Zugleich aber wahrt er sich durch den Grundsatz ausgleichenser Gerechtigkeit den geschichtlichen Zussammenhang mit dem Rechtsstaat des Mittelalters: ganz eingenommen von dem Gefühl seiner Pflicht und seiner Verantswortlichkeit, hält er als oberstes Gebot sest, daß er trotz seiner, jedes Untersthanenrecht vor dem Staatsrecht zurücssehnden Machtansprüche alle selbstische Willkür zu meiden und sein wichtigstes Ziel in der sozialen hebung und Versöhnung aller Klassen zu erblicken hat.



Abb. 87 . Otto Gerice

Indem eine solche Staatsidee vor den Augen der Miterlebenden damals immer ausgeprägtere Sormen, immer lebens= vollere Wirklichkeit erhielt, lenkte sie ihre Aufmerksamkeit natürlich mehr und mehr auf sich, um sie endlich fast gang zu be= herrschen. Hatte schon Max I. Regierung das Nachdenken seiner Zeitgenossen, etwa eines Kaspar Manz über das Wesen des Staates angeregt, so entzündete sich jetzt gleichzeitig mit der Schöpferthätigkeit des hohenzollern gerade in den beiden geistvollsten Männern der Nation, höchst verschiedenartigen Naturen die Begierde, das werdende Neue begrifflich erfassen und zu entwickeln. Merkwürdig genug ist es, zu welchen entgegen= gesetzten Ergebnissen sie dabei gelangten, wie jeder von ihnen nur eines der

106 Pufendorf

beiden staatsbildenden Elemente, der eine das der Macht, der andre das des gleichen Rechts entwickelte, und unwillfürlich suchen wir, außer in ihrer eigenen Wesensver= schiedenheit, die erklärende Ursache dafür in dem Doppelkarakter jenes Sursten selbst, von dessen so persönlich bedingter Wirksamkeit sie lettlich alle ihre An= schauungen bewuft oder unbewuft abstrahierten. Sie beobachteten an seinem Staatswesen die von ihm darein über= gegangene, gedanklich nicht zu zer= legende Dereinigung von ursprünglicher germanischer herrscherwillfür und herr= scherkraft mit einem in strenger sittlicher Selbsterziehung gewonnenen deutsch=christ= lichen Pflichtgefühl und Arbeitssinn, trokiger Inanspruchnahme absoluten Rechts

mit vollkommenem sich gebunden fühlen durch den Glauben, vor Gott für den Staat und alle seine Glieder verantwortlich zu sein.

Samuel Pufendorf, ein geborener Sachse, gehörte seiner ganzen Geistesrichtung nach zu dem reformiert-aufgeklärten pfälzischen hofe oder in die vom Christentum nicht innerlich durchdrungene Stimmung des baltischen Lebens, wie er denn in der That von 1661 ab acht Jahre lang Professor in heidel-

berg war und dann nach Schweden ging, bis er sich 1688 nach Berlin zurückzog. Sein erstes gelehrtes Werk von durchschlagender Kraft war sein lus naturae et gentium 1673. Es zeigte ihn bereits auf dem ihm eigentümlichen Wege, doch hat er die darin niedergelegten Anschauungen noch er= heblich weiter entwickelt. Dielleicht war er der ausgezeichnetste und gedankenvollste Publizist, von dem wir wissen. Ein rechts= und geschichtsloser Geist gleich Karl Gustav, ein genialer abstrakter Denker, dem die Vergangenheit, das Werden einer Entwicklung so gleichgültig war wie der innere Zusammenhang alles menschlichen Forschens. Er unterhielt sich mit den Männern des Tages, und vor allem sah und erdachte er die Dinge, mit denen er sich beschäftigen wollte. Nichts Konservatives war an ihm, keine Erinnerung an den Staat des Mittel= alters, kein Bewuftsein für die Gemein= schaft, die geistige Verwandtschaft der abendländischen Völker, kein ehrfurchtsvolles Gefühl für das Christentum und seinen Glauben. Und so zerriß er mit derber, leidenschaftlicher Hand, woran das festländische Denkertum, noch Grotius ebenso wie die Scholastik, immer festgehalten hatte: die Einheit von Wissenschaft und Weltanschauung. Nur der völlige Subjektivismusseinergermanisch-baltischen Denkanlage macht das verständlich.

Recht ist für Pusendorf Macht, Macht aber Zwangsgewalt. Und indem er nachforscht, wo er Macht sinde, stößt er, im Banne der nordischen Gesellschaftsentwicklung, auf den Staat als den einzigen wirklichen Machthaber, den einzigen, der bestimmt, was rechtens ist, und

den einzigen, der Wahrer des Rechtes ist. Wie alle anderen Institutionen, so ist auch die Kirche bloß eine Staatseinrichtung. Ueber dem Staat steht nichts höheres, er hat nur Rechte, für ihn gibt es keine Pflichten und keine Moral. Aehnliche Gedankenreihen sinden sich damals wohl auch bei hobbes und Spinoza; aber dort waren es nicht viel mehr als geniale Phantastereien, dagegen in Pufendorfs Geist

erfüllten sie sich bis zum geschlossenen, brauchbaren, das Gepräge der Wirklich= teit tragenden, schöpferischen Staatssystem. Deshalb bargen sie eine tiefe Gefahr für Europa in sich, das sie aus einer tausend= jährigen, andersgerichteten Entwicklung gänglich herauszureißen drohten und an dem Tage, da in folgerichtiger Weiter= bildung die Männer der frangösischen Revolution die allgemeinen Menschen= rechte erklärten, thatfächlich zum großen Teil herausgerissen haben. In Pufen= dorfs eigenen Werken liegen schon die Keime zu jener Theorie, die als den Träger der für allmächtig erklärten Staatsgewalt nicht mehr das Staatsober= haupt, sondern die Gesamtheit der Unter= thanen, die Bürger bezeichnete.

Pufendorf hat, und bei seiner geistigen Richtung versteht sich das leicht, bei der Betrachtung Friedrich Wilhelms auch in dem Staatsbaumeister der Jahre nach



Abb. 88 Samuel Pufendorf

Leibniz 107

1657, dessen Einstuß sein Denken seit den 60er Jahren er hr, immer nur den jungen Kurfürsten früherer Jahr= zehnte gewürdigt, der sich als Deutscher und in seinem deutschen Staatswesen noch nicht zurecht gefunden hatte. Seine unbändige Kraft, sein rücksichtsloses Macht= verlangen, sein wogendes Umsichgreifen haben es ihm angethan, — das deutsche Element in ihm und seiner Auffassung vom Staate, das Gerechtigkeits= und Pflichtgefühl, durch das diese Schöpfer= natur doch erst zum Bewußtsein ihrer selbst und von blinder Kräftevergeudung 3u dauerndem Schaffen tam, ist Dufen= dorf fremd geblieben. So wurde es möglich, daß er eine Staatstheorie ent= wickelte, die zur Revolution

wickelte, die zur Revolution führen mußte, während anderleits gerade unser deutsches Volk unter den großen Völkern Europas vor der Revolution

bewahrt wurde.

Pufendorfs revolutionärer Denkanlage stand die Leibenizens gerade gegenüber. Der geniale Leipziger erhebt sich von unserem Standpunkte heute als der Mann, der zwischen Luther und Goethe auf unsern geistigen Fortschritt den nachdrücklichsten Einfluß ausgeübt hat, wohl

der universalste und innerlich freieste Geist, den unsere Nation in neueren Jahr= hunderten hervorgebracht hat. Es bleibt immer zu beklagen, daß solche Menschen ihren homer kaum je zu finden ver= mögen, weil ein solches Maß von Kon= genialität doch faum einmal einer Bistorifer= natur beschieden werden kann. Blok ahnen können wir, was sie der Menschheit sind. hindern uns doch die Schranken unseres Verstehens beinahe schon, auch nur darzulegen, was dieser Mann im einzelnen in einer Spanne von siebzig Jahren gearbeitet hat, wie er als Ma= thematiker die Wissenschaft weiterführte, als Philosoph die weittragenosten Ein= sichten der Zukunft vorwegnahm, als historiker methodisch vorging, als hätten das 18. und 19. Jahrhundert ihm, und nicht er ihnen vorausgewirkt. Und doch ist es erst die Summe seiner Bildung, die uns das Geheimnis seines Geistes erschließen fönnte; denn nur aus ihr konnte der größte Gedante erblühen, dessen Ent= wicklung die Welt ihm verdankt, die Erkenntnis der Kontinuität, der Ursäch= lichkeit und Bedingtheit, des Werdens alles geschichtlichen Seins. Don ihr aus ist Leibniz seine ganze Weltanschauung erwachsen. Eine ewige, aus den Dingen selbst wirkende Gerechtigkeit waltet über allem menschlichen Thun und läßt jedes Ding sich seiner eignen Anlage nach und gemäß den Einflussen, die es erfährt, entfalten. Gerecht ist, was die natürliche Anlage der Dinge zur Reife kommen läßt, ungerecht, was sie hindert und zer= stört. Dielleicht darf man seine Grund=

meinung von der Welt in diese Worte zusammenfassen. So beruht ihm auch die menschliche Gesellschaft und die Institution, in der sie sich in unseren Jahrhunderten porzüglich organisiert, der Staat, auf dem Grundsatz der Gerechtigkeit. Recht ist, was gerecht ist. Indem er sich in die Betrachtung dieser Wahr= heit mit all dem Optimismus und der Religiosität seiner herrlichen Seele versentte, ward es ihm unmöglich, auch dem Machtelement in der



Indessen, es wäre unerlaubt, diesen Vorwurf auch schon auf die Zeitgenossen Ceibnizens auszudehnen. Der wiederserwachte Trieb zur Arbeit für das Leben war dafür damals noch zu frisch.

Auch in der Zeit der wiedererstehenden deutschen Wissenschaft überwog im geistigen Streben die Sammlerthätigkeit



Abb. 89 . Leibnig

wann hätte sie es nicht gethan? Aber unnütze Liebhaberneigung hatte wenig Anteil daran, und der Stoff, der zubereitet wurde, ward die unentbehrliche Grundlage, an der sich die höheren Geister zu ihren bahn= brechenden Gedanken inspirierten. Welch einen Sortschritt in der Stoffbemeisterung verrät 3. B. bereits Georg Adam Struves (1619—1692) kleines, knappes Insti= tutionenhandbuch von 1670, das ein Jahrhundert lang im Unterrichte brauch= bar blieb? Wie erfreulich ist es, einen gangen Kreis Jenenser Juristen sich bei seinen Vorarbeiten für ein deutsches handwerkerrecht gegenseitig ergänzen zu sehen, wie rasch und sicher vollzieht sich die Rezeption der naturrechtlichen Ideen, und wie trefflich breiten sich daneben schon die germanistischen Studien unter den Rechtsgelehrten aus. Daß sich die hauptaufmerksamkeit wie der Rechts= wissenschaft insgesamt, so insbesondere dem Staatsrechte zuwandte, ist erklär= lich und ein erfreuliches Zeichen des an Selbstvertrauen und Eifer schnell wachsenden politischen Lebens der Nation.

Die Geister gerieten hier besonders scharf aneinander, aber die junge Disziplin war doch auch schon reif für ein solches Snstematikertalent wie Ludolph hugo (ung. 1630—1704).

Die sechziger Jahre des 17. Jahr= hunderts stellen wohl das Jahrzehnt der angestrengtesten Arbeit im Innern der deutschen Länder dar. Selbst Dichtkunst bekommt mehr und mehr einen gelehrten Anstrich, der ihre Erzeugnisse uns entfremdet; es sind nicht mehr die geistig regsamsten und vor allem nicht mehr, wie ein Menschenalter zuvor, die innerlichsten und deutschesten Naturen, die sich ihr zuwenden: diese zieht es 3um Staat und zur Wissenschaft. Und so wird für den Durchschnitt der Dichter der Geschmack der Menge wieder maß= gebend: das schlüpfrige Getändel der Muse eines Christian Hofmann von Hof= mannswaldau, der Schwulft eines Daniel Kaspar von Lohenstein wurden allgemein nachgeahmt. Aber dennoch gibt es auch in der Dichtkunst noch große Talente, die uns erlauben abzumessen, wie schnell

die Entwicklung unsers geistigen Lebens aufwärts führte. In eben diesen Jahren, in denen sich Georg Wilhelm Sacer aus Naumburg (1635—1699) in begründeter Kritit und mit einem uns schon nahe verwandten Empfinden gegen die Ueber= schätzung und affektierte Nachäffung hans Sachsens wandte und der Ditmarsche Joachim Rachel (1618—1669) den niederdeutschen Reineke Dos wieder aus= grub, traten zwei so bedeutende und gegensätliche Dichter wie der Schlesier Johann Scheffler, genannt Angelus Silesius (1624—1677) und der Hesse hans Jatob Christoffel von Grimmels= hausen (etwa 1624—1676) aus dem Dunkel hervor. Grimmelshausen zeichnete der Nation im Simplizius Simplizissimus, obwohl formlos, so doch mit einer bezwing= enden, volkstümlich epischen Kraft das Bild der Kultur des dreißigjährigen Krieges. Angelus Silesius dichtete, indem er von dem pantheistischen Tieffinn Jakob Böhmes ausging und in die wunderbaren Tiefen katholischer Mnstik hinabstieg, in der Burudgezogenheit seiner Seele, gang sub= jektiv und gang Enriker die stillen, wie Nebel vom Grunde seines Herzens auf= steigenden Gedanken und Empfindungen in feste, abgeklärte, oft nach Sorm und Gehalt föstlich reife Sinnsprüche und Strophen.

Auf die breiteren Schichten der Ge= sellschaft konnte die starke Regsamkeit des erwachten Geisteslebens ihren Eindruck nicht verfehlen. Sie erhielten jett das einheitliche Austauschmittel einer deutschen Schriftsprache und handhabten es schon mit bemerkenswerter Leichtigkeit, wenn auch selten mit rechtem Geschmad. Das Bildungsinteresse wuchs ununterbrochen; das Bedürfnis für Zeitungen und Zeit= schriften entstand, und die erste deutsche Theatertruppe von festem Bestand, die Veltheimsche, schloß sich zusammen. Die Roheit der Verkehrssitten ward mit großer Energie überwunden; nur daß sich unter französischem Einflusse bei dem Mangel der Deutschen an Blick für das Unsittliche in der welschen Frivolität an Stelle der alten nacten Derbheit jett eine arge Custernheit in dem gesellschaftlichen Benehmen breit machen durfte, die erst spät in ihrem Wesen

erkannt wurde. Auch in diesem Kreise zeigte sich das frische Organisations= und Ge= staltungsvermögen der Zeit vor allem in Entfaltung. Man muß schon Ge= lehrter und nichts andres sein, um in dem geselligen Leben Deutschlands während des letzten Drittels des 17. Jahrhunderts immer nur das Alamodische', die Ueber= ladung, den nichtigen Tand zu sehen. Wenn nur einmal ein Künstler da hinein= schauen möchte, der sollte den Sinn für das Schöne, das Harmonische, das bei allem Prunt fünstlerisch Gerechtfertigte, das vornehm Wirksame in all diesem Beisammensein, diesen Sesten und Auf= zügen schon in uns weden, wie es sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und zwar in durchaus nationalem Unterschied von der französischen Geselligkeit entwickelte, trokdem sich die Deutschen infolge ihrer gewerblichen 3urückgebliebenheit langen Verrohung soviele Hilfsmittel von außen entlehnen mußten!

Auch im Volke schritt die Ordnung und seelische Beruhigung allmählich fort. Daß wieder fleißig gearbeitet wurde, that das meiste. Wundersucht und herenglaube räumten sachte das Feld. Die Volksschule begann hier und da schon ihre ersten Wirkungen zu üben.

Grundton flingt Besonders ein durch fast alle Aeußerungen der Kultur, Geistes= und Staatsthätigkeit jenes Jahr= zehnts: die Liebe zum deutschen Wesen. Und es gewährt einen großen Reiz, der raschen Ausbreitung des vaterländischen Empfindens, seinen Eroberungen und Siegen, auch seinen Enttäuschungen nach= zugehen. Sogar Georg Friedrich von Walded, der Kalvinist und umstürzler= ische Reichsgraf, der bald nach der Ent= lassung durch seinen brandenburgischen herrn in den schwedischen Dienst gegangen war, kehrte in den sechziger Jahren des Jahrhunderts zurück, um als Staats= mann des welfischen hauses mit geuer für die deutsche Sache gegen das Ausland zu werben. Johann Joachim Becher forderte unser Bauern= und Soldatenvolt' auf, rechtzeitig an den andern Weltteilen sein Stud mit Beschlag zu belegen. Und Pufendorf, der durch seine allgemeine Geistesrichtung noch weiter als Waldeck der nationalen Bewegung entrückt war, ist 1667 in seinem geistvollen Buche über den Zustand des deutschen Reiches, das er unter dem Decknamen eines in Deutschland reisenden italienischen Edelmannes Mozambano veröffentlichte, trotz allem hasse wider habsburg und die Katholiken und trotz seiner leidenschaftlichen Betonung des "monströsen", begrifflich überhaupt nicht mehr zu erfassenden Karakters der Reichsverfassung lebhaft für die Einheit des Reichs gegenüber dem Auslande unter Oesterreichs Bundespräsidentschaft eingetreten.

Zu den anziehendsten Erscheinungen dieses nationalen Strebens gehört die Wiederaufnahme der im 16. Jahr= hundert so lange gepflogenen Der= handlungen zur Wiederverschmelzung der christlichen Konfessionen, einerseits der Lutheraner und Reformierten, ander= seits der Protestanten und Katholiken. Namentlich diese wurden seit 1660 ein Jahrzehnt lang und noch länger mit einer Wärme betrieben, daß man sich versucht fühlt, ihre Bedeutung hoch ein= zuschätzen. Katholiken und Protestanten, jene vorzüglich unter Christian von Bonneburgs, diese unter hermann Conrings Sührung, nahmen mit Begeisterung

daran teil.

Treibend war dabei einmal die Sehn= sucht, jett, wo die Nation auf allen Ge= bieten wieder der Einheit entgegenstrebte, auch den religiösen Spalt auszufüllen, der soviel haß und Derbitterung heraufbe= schwor und nie mehr ein reines Gefühl der Zusammengehörigkeit aufkommen ließ, ebensosehr aber die Ahnung, daß es nur durch Abwendung der religiös-kirchlichen Kräfte im Dolke von dem konfessionellen Streit gelingen konnte, den alten deutschen Christenglauben gegen den Ansturm der glaubensfeindlichen Tendenzen der west= europäischen Wissenschaft zu wahren. Die Stunde nahte, da es sich zeigen mußte, ob die inzwischen herangereifte und von allen mittelalterlichen Tradi= tionen frei gewordene romanische Aufflärung der geistigen Kultur der deutschen Nation, von der sie instinktiv selbst in der Zeit ärgster Schwäche vor 1618 ab= gelehnt worden war, ein noch gefähr= licherer Seind zu werden vermochte, als der französische Staat Ludwigs XIV. ihrem

politischen Bestande. Die deutschen Ge= lehrten hatten sich soeben vorbehaltlos die wissenschaftliche Methode und die wissen= schaftlichen Ergebnisse der westeuropäischen Geistesarbeit angeeignet; aber wieviel auch bereits in sie durch die Berührung mit ihr von den übrigen Meinungen ihrer Dertreter übergeströmt war, so er= folgte jetzt doch in Deutschland eine heftige Reaktion des deutsch-christlichen Gefühls gegen den Rationalismus West= europas. Man teilte nicht den auf= flärerischen Drang, der die meisten forscher dort beseelte, und man sträubte sich eben so sehr gegen die unkirchliche und unchristliche Weltanschauung, die diese sich, gleichviel ob religiöse oder irreligiöse Natu= ren, bildeten, wie gegen den Widerspruch, den sie zwischen Wissenschaft und Glauben

tonstruierten. Pufendorf blieb nahezu vereinzelt; die große Mehrzahl der geistig führenden Elemente empfand wohl, daß eine Nachgiebigkeit in diesen Puntten, die außerhalb des eigentlich wissenschaftlichen Ge= bietes lagen, den Bruch mit allen Ueberlieferungen geistigen Lebens Deutschlands bedeuten mußte, ob sie nun auf Luther oder die Denker Abb. 90 . Peter Lambed beschränkt, die fast ausschließ= des deutschen Mittelalters 3u=

rückgingen: um die Einheit und Ge= schlossenheit unfres geistigen Wesens, die dem Deutschen Lebensbedürfnis seines Gemütes ist, galt es den Kampf. Unfre Gelehrten riefen die Theologie beider christlichen Konfessionen zu hilfe. diese versagte. Das Luthertum verzehrte sich in starrer Rechtgläubigkeit, deutsche Katholizismus verfügte über keine in der Entwicklung stehenden, hervor= ragenden Theologen mehr.

Die Möglichkeit wieder zu starkem Einflusse in Deutschland zu gelangen, war der Kirche damals weit mehr noch als später in der Zeit der Romantik gegeben. Denn die unfruchtbare Dogmatik der Lutheraner, die Herzens= tälte des Reformiertentums, das prote= stantische Element in allem evangelischen Kirchentum führte seit 1648 bei der Er= neuerung des deutschen Gemütslebens eine große Anzahl Evangelischer der

Kirche zu als der ursprünglichen Trägerin der einen, über aller Verneinung und Polemik stehenden dristlichen Idee; und auch die Geistesmänner, die diesen Schritt nicht thaten, würdigten in ihr doch mit dem jungen Leibnig die religiose Gemein= schaft, von der befruchtet die scholastische Wissenschaft in den gewaltigen Geistes= streitigkeiten verwandter Art im 12. und 13. Jahrhundert gesiegt hatte. Zu den Konvertiten gehörten Staatsmänner wie Trautmannsdorff und Volmar unter den Diplomaten des Westfälischen Friedens Bonneburg in Mainz, Ewald von Kleist in Berlin, Geistliche wie der branden= burgische hofprediger Andreas fromm, die historiker holstenius, Lambed und Blum, Dichter wie Grimmelshausen und die deutsche Kirche Silesius. Aber

hatte nicht die Kraft, eben= bürtig mit den Gelehrten mit= zuarbeiten, sich von ihrem nach Wahrheitringenden Geiste, mit dem sie sie anhauchten, begeistern zu lassen und ihnen hinwiederum Geist von ihrem Geiste mitzuteilen. Sehen wir genauer zu, so blieben die Einigungsverhandlungen auf einen Kreis von Männern lich von dem Protestantismus

und den synkretistischen Anregungen des Calirtus ihren Ausgang genommen hatten, und teils noch darin standen, teils der tatholischen Kirche nur durch Uebertritt an= gehörten. Sie fanden von dieser aus keine Unterstützung; so sind mit ihrem Tode auch ihre Dersöhnungsgedanken wieder verweht.

Da schien den religiösen Strebungen in der Wissenschaft zuletzt noch eine Hilfe aus dem Protestantismus selbst zu er= Schon seit 1661, stärker mit den 70 er Jahren erblühte aus ihm eine das Religiöse tiefer und inniger erfassende Gemeinschaft, der Pietismus; aber

erst in dem nächsten Menschen= alter kam er zu wirklicher Be= deutung.

Die inner= staatliche Arbeit in den deutschen Territorien nahm unterdes ihren stetigen Fortgang in der Richtung,



die sie seit dem Ende des dreißigjährigen Krieges eingeschlagen hatte. Auch für die Kriegsmächte Gesterreich und Brandenburg hatte mit dem Jahre 1660 ein Jahrzehnt friedlichen Schaffens begonnen.

Sehr verschiedenartig lagen in beiden Ländern die persönlichen und sachlichen Derhältnisse, und mannigsache Abweichungen von schwerwiegender Bedeutung haben sich in ihrer Entwicklung daraus

ergeben.

In Friedrich Wilhelms Seele wetter= leuchtete anfangs wohl noch die alte Kriegsneigung. Der Friede von Oliva hatte ihn trot der unfäglich harten Opfer seiner armen Bevölkerung wieder um den ersehnten Siegespreis betrogen. Er machte sich gelegentlich hoffnungen auf die polnische Königskrone. Er ver= handelte mit Frankreich über ein Bündnis und Geldunterstützung. Aber es blieb hier bei blogen Wünschen. Wenn er handelte, handelte er für Erhaltung des friedens. Sein hauptgedanke war da= mals, Frankreich und Schweden im Bunde mit Desterreich an neuen friegerischen Einmischungen ins Reich zu hindern. Frankreich erschreckte ihn durch die häufig= feit solcher Eingriffsversuche; 1661 that es den wesentlichsten Schritt gur An= gliederung der gehn freien Städte im Elsaß, 1664 drangen seine Truppen sogar bis Erfurt, um die Stadt zum Gehorsam gegen ihren Mainzer turfürstlichen Herrn zu bringen, seine Gesandten schritten selbst in Medlenburg ein. Besonders bedrohlich wurde 1665 die Frankreich heraus= fordernde Teilnahme des friegerischen Bischofs Galen in Münster an dem zwischen England und den Niederlanden ausge= brochenen Kriege. Der Brandenburger vermittelte halb, halb erzwang er im Klever Frieden vom 19. April 1666 den Rücktritt Galens von seinem englischen Bündnis, und ebenso wurde durch seine und der Welfen Bemühung im Vertrage von habenhausen (25. November 1666) erreicht, daß Schweden von seinen frieger= ischen Anstalten zur Unterwerfung der freien Reichsstadt Bremen Abstand nahm. In demselben Jahre hat er seine Ab= sichten auf Aneignung von Jülich-Berg für immer unterdrückt und am 9. Sep= tember in eine ,ewige' Teilung der

klevischen Erbschaft durch Vergleich mit dem Pfalzgrafen von Neuburg gewilligt.

Desterreich teilte dieses Friedensbedürfnis. Es führte 1663/64 den Türkentrieg nicht länger, als zur Zurückweisung der Türken unbedingt nötig war, und nahm Frankreich gegenüber eine rein abwartende Stellung ein. An Leopolds hofe wurde eine rein österreichische Partei mit jedem Jahre mächtiger, die sogar zu ansehnlichen Verzichten in der auswärtigen deutschen und spanischen Politik bereit war, um damit Muße und Krast zum Staatsausbau im Innern zu erlangen; Wenzel Lobkowih war ihr Führer, Johann



Abb. 91 · Graf Königsmark · Schwedischer Befehlshaber

Paul Hocher ihr fähigstes Mitglied. Aber nur langsam erhielt sie die Oberhand, während in Brandenburg Friedrich Wilshelm mit seiner Thatkraft sogleich 1660 die Zeit zur angestrengtesten Arbeit auf sast allen Gebieten des Staatslebens benutzte. Erst 1669 wurde Lobkowitz leitender Minister. Es war in diesem Jahrzehnt, daß Brandenburg zum ersten Male einen Vorsprung vor dem an Umfang und natürlichen Mitteln ihm so weit überlegenen Oesterreich gewann.

In hohem Maße lag die Ursache davon in der Persönlichkeit der beiden regierenden Fürsten. Leopold I. war ein schüchterner, langsam sich entwickeln- der Mensch. Er war als jüngerer Sohn

für den geistlichen Stand erzogen worden, und je weniger Lust zum Studieren er anfangs bewiesen hatte, desto nachdrück-licher hatte man ihn durch ein Jahrzehnt daran gewöhnt. Mit siebzehn Jahren mußte er an die Spitze des wichtigsten und bedrängtesten europäischen Staatswesens treten. Er war keineszwegs staatsmännisch unbegabt und unfürstlich gesinnt; aber seine Jugend und seine geistliche Erziehung mit ihrer verz

Abb. 92 . Der Große Kurfürst um das Jahr 1670

kehrten Meinung von dem, was die christliche Demut erfordert, machten ihn scheu und oft unselbständig; die habsburgische Neigung, niemals durchzugreisen, that ein übriges, ihn am raschen Einleben in seine Aufgaben zu hindern und ihn nur langsam sich zum Manne entwickeln zu lassen. In diesen ganzen Jahren bis 1673 wurde er noch nicht in sich fertig.

Friedrich Wilhelm hingegen stand eben in ihnen auf der höhe seiner Kraft. Er ist mit seinem Staate verwachsen, und es ist in ihm das Gefühl, als wenn er mächtig wäre, ganz allein ihn der Größe entgegenzuführen. Sein Denken nimmt eine völlig absolutistische Richtung, und insbesondere Friedrich von Jena bestärkt ihn darin. Der Kurfürst erfaßt den Staat immer mehr als ein einsheitliches Wesen: die verschiedenen Terstitorien gelten ihm nur noch für Provinzen, und der staatsrechtliche Begriff des Ständetums war für ihn völlig verblaßt. Wenn er 1663 an die märkischen

Stände schrieb: Dieweil nun Unser landesfürstliches Amt erfordert zu verordnen. was Unsern sämtlichen Unterthanen zum Besten gereicht', so sprach sich seine moderne Staatsanschauung darin so deutlich als möglich im Gegensatze zur altüber= lieferten aus: denn der alte deutsche Staat kannte weder Unterthanen, noch hatte der Candesherr dort zu ver-ordnen, was den Staatsangehörigen zum Besten ge= reichte, sondern nur, was Rechtens war, zu vollstrecken. Ebenso unbegreiflich war der Kurfürst den Ständen, wenn er sie zu Staats= steuern für wirtschaftliche Aufgaben oder für die Be= 3ahlung der Beamten ver= anlassen wollte: das waren Aufgaben, die außerhalb des Bereichs der früheren Staatspflichten lagen. hier= aus mußten Kämpfe grund= sätlichen Karakters ent=

stehen, in denen sein Absolutismus sich immer schärfer ausprägte. Am kenntlichsten geschah das auf kirchenpolitischem Gebiete.

Friedrich Wilhelm war eine duldsame, weil tiefgläubige Natur. Er hat seine Hochachtung vor der Gewissensfreiheit oft beteuert; unter seinen Beamten und Offizieren waren nicht wenige Katholiken, und er erklärte mehrfach, daß er alle seine Katholiken nicht bloß dulden, sondern frei gewähren lassen wollte. Er hatte den Wunsch, seinen eigenen, reformierten Glauben auszubreiten, jedoch immer nur

Indessen, durch friedliche Bekehrung. er war in seiner Jugend als Refor-mierter in vollem Entsetzen vor den Greueln des Papismus aufgezogen worden, so weitgehend, daß er später in hartem Kalvinismus sogar die Berliner Sastnachts= mummereien als unchristlich ausrottete. Durch diese Erziehung fühlte er sich im Gewissen verpflichtet, den Katholizismus in seine mitteldeutschen Gebiete, wo die Kirche feine Anhänger mehr hatte, auch nicht mehr eindringen zu lassen. Auch im Luthertum fand er der abergläubischen Gebräuche noch gar zu viele. An sich hätte das nur zu unwesentlichen Zu= sammenstößen mit den Andersgläubigen seiner Länder zu führen brauchen. Aber er übte zugleich die oberste firchliche Gewalt in seinem Staate über die Luthe= raner wie über die Reformierten und nach seiner Rechtsauffassung auch über die Katholiken in Kleve, da er sich hier als der Erbe der flevischen Berzöge betrachtete, welche unter allen katholischen Fürsten am rüchsichtslosesten ihr Kirchenwesen von jeder auswärtigen bischöflichen Juris= diftion losgelöst und landeskirchlich ein= gerichtet hatten. Und dies verleitete nun den Sursten Friedrich Wilhelm gu manchem Eingriff, den der Mensch in ihm grundsäglich verwarf. Er hatte sich in den fünfziger Jahren, schon aus Staatsinteresse, dem Syntretismus ge= nähert und wirkte für ihn unter seiner Geistlichkeit. Dadurch geriet er mit ihr in Kampf; sie rief die Stände zu hilfe, und diese sprangen ihr nachdrücklichst bei, teils aus konfessionellem Eifer, teils aus kluger Würdigung, wie wichtig es für ihre eigene Macht werden tonnte, wenn die landesherrlichen Ansprüche auf dem kirchenpolitischen Gebiete gurückge= schlagen wurden. Aber unter Jenas Einfluß erfaßte der Kurfürst den Streit nun unter demselben Gesichtspunkte. Eine Magregel gab die andere. Er griff in die Liturgie ein, setzte lutherische Geistliche, selbst den Dichter Paul Gerhardt ab, schickte in lutherische Gemeinden nicht bloß synkretistische, sondern geradezu re= formierte Geistliche. Die Landeskirche wurde wie eine einfache Einrichtung des Staates behandelt: 1665 ernannte der Kurfürst in Rhaden zum Berliner

Konsistorialpräsidenten einen Laien und Reformierten, der als Derwaltungsbe= amter, nicht als Theologe die Stelle be= tleidete. Es sind die Jahre, in denen der Kurfürst auch in alle Aemter Reformierte einzuschieben versuchte, nicht so sehr weil es seine Glaubensgenossen waren oder sie ihm toleranter schienen denn andere, als weil die Seindschaft, die ihnen von den lutherischen Ständen zuteil wurde, sie zwang, zu ihm zu halten und für die Macht des Landes= herrn zu arbeiten. Soweit dieser hitzige, bis zum Ende des Zeitabschnittes währende Kampf religiöse Dinge betraf, unterlag der Kurfürst; so weit er ein politischer Kampf war, und er war es vorwiegend, blieb der Kurfürst Sieger. Und so ging es auf allen Gebieten: überall errichtete Friedrich Wilhelm seine fürstliche Macht; Leopold I. hingegen, an sich sogar der Kirche gegenüber ebenso absolutistisch gesinnt, kam noch kaum von der Stelle.

Wesentlich kam es dabei freilich auch

auf die Beamten an.

Der Brandenburger hatte eine Reihe von Männern an sich gezogen, die, tüchtig ausgebildet, nichts als seine Diener sein wollten, das Kleine wie das Große in gleichem Pflichtgefühl erledigten und Tag für Tag seine Ausführung überwachten. Anfangs waren es noch wenige, fast nur die, die ihn selbst umgaben, die Beamten der Zentralverwaltung; aber allmählich tauchten sie jest auch in den einzelnen Provinzen, in den Candes= behörden auf, und in Kleve 3. B. bildete sich 1663 eine "Union' Beamter, deren 3wed besonders treue Unterstützung des Kurfürsten im Streit mit den Ständen war. Je mehr aber der ständische Ein= fluß gebrochen wurde, desto mehr Diener des Sürsten mußten geworben, geschult, mit brandenburgischer Gesinnung erfüllt werden, um die den Ständen abgerungenen Verwaltungsstellen in geeigneter Weise wahrzunehmen. In Desterreich ging die Entwicklung nicht denselben Weg. Die habsburger sammelten noch kein Berufs= beamtentum zum Tragen der gesamten Staatsverwaltung um sich. Sie standen ihrem Lande anders gegenüber als Friedrich Wilhelm. Er arbeitete im Gegensate zu all seinen Staatsgebieten, die von einander und von einer auswärtigen Politik nichts wissen wollten; alle seine Staatsangehörigen widerstrebten ihm in gleichem Trotze, er war auf sich allein und seine persönlichen Diener



Abb. 93 . Wenzel Graf Cobkowitz

angewiesen. Die habsburger dagegen hatten sich seit dem Tage am Weißen Berge mit hilfe der Güterkonfiskationen einen ausgedehnten Hochadel durch den ganzen Staat bin geschaffen, der, durch seinen Candbesitz sehr mächtig in allen Staatsterritorien, doch von den provinzialen, nationalen und ständischen Interessen losgelöst war und zum herrscherhause hielt. Auf ihn stütten sie die Derwaltung. Das hatte den wirtschaftlich dak Dorzug, gründete und unabhängige, vornehme, staatsmännisch denkende und veranlagte Männer den Staatsdienst leiteten; aber diese Männer blieben doch immer große herren, die in ihrem Amte nicht aufgingen und die gesellschaftlich ohne Zusammen= hang mit der Bevölkerung waren. Gerade auf das Detail der Verwaltung fommt so viel an, und gerade im Detail ist in Desterreich unendlich viel ver-nachlässigt worden. Auch Wenzel Cobtowit hat hier einen Wandel nur erst angebahnt.

Dersönlich war Lobkowik (1609-1671) geradezu ein Typus dieser adligen halbfürsten, königstreu gesinnt, um Desterreich besorgt, geistvoll und die Staatsnotwendigkeiten richtig beurteilend, jedoch nie sich gang für sein Amt ein= sekend, ein feiner Spötter, immer ein wenig lächelnd über den Eifer, mit dem er und andre den Weltlauf durch Regieren gu beeinflussen suchten. Indessen hatte er doch soviel Selbstverleugnung, daß er die Loslösung der Verwaltung von der hohen Aristokratie und ihren Uebergang an ein Berufsbeamtentum betrieb. Er sette 1669 durch, daß der aus dem Adel ergänzte "Geheime Rat' aus dem Mittelpunkte der inneren Staatsregierung hinaus und die aus Berufsbeamten ernannte, seit 1654 als Behörde organisierte Hoftanzlei in ihn eingerückt und der Leitung Johann Paul hochers unterstellt wurde. hocher war ein ichroffer Absolutist vom Schlage Jenas, un= bestechlich und selbständig, klug und be= sonnen, von äußerstem fleiße, wenn auch langsam in der Erledigung des Laufenden, der, gestützt von Leopolds Vertrauen, nach und nach weniastens in die allgemeine Der= waltung, den diplomatischen Verkehr, die Gerichtshandhabung höchster Instanz Ordnung brachte. 1670 bis 1671 versuchte Lobkowitz, die Sinanzwirtschaft ähnlich



Abb. 94 . Johann Paul hocher

zu regeln. Seit 1656 hauste dort Ludwig Graf von Sinzendorf als Präsident der Hofftammer nach Belieben, der ein schamloses Günstlingswesen hegte, mit der Förderung von Handel und Gewerbe spielte, und den Wirrwarr, in welchem sich das

Rechenwesen ohnehin befand, fast rettungs= los anwachsen ließ. Lobtowit erreichte eine

Untersuchung gegen ihn, aber Sinzendorf hatte Leopold zu geschickt umgarnt, und erst viel später wurde er beseitigt. Lobkowik und hocher waren auch bestrebt, die Behörden der Candesverwaltungen in ihrem Geist zu organisieren. Aeukerlich ward der seit 1564 unter mehrere habsburgische Linien verteilte österreichische Staat mit dem Aussterben der letten, der tirolischen Seiten= Ludwig Graf Singendorf linie im Jahre 1665 wieder

ein einheitliches Ganzes unter einem herrn. Man wünschte die inner= liche Einigung dem folgen zu lassen, und 1671 bis 1674 awang Lobkowik sogar Ungarn österreichisch=ab= solutistische Behörden= organisation unter Kol= lonitsch Leitung auf, deren Durchführung wohl nur der Wieder= ausbruch des Krieges verhinderte.

Auf diesem Einzel= gebiete, in der Güte der Derwaltungseinrich=

tung wurde Oesterreich erst im nächsten Menschenalter von Brandenburg eingeholt. Die willfürlichen Eingriffe Sürsten in Gericht, Verwaltung Sinanzwesen zu be= schränken, was erste Voraus= sekung geordneter Staats= thätigkeit war, gelang noch in Brandenburg so wenig wie in Oesterreich. Die Bestreb= ungen des brandenburgischen mißglückten. Cansteins Der= Staatsmann in den 60er Jahren folgen. suche in der Domänen= und

Regalienverwaltung hatten geringen Er= Habsburger haben im 17. Jahrhundert den folg, und Platens weitgreifende Kom= Kampf wider die Stände grundsätzlich missariatsorganisation von 1660 erwies

sich als noch nicht überall einführbar und verfiel auch dort, wo sie ein= geführt wurde, mit Platens

Tode 1669 wieder, um erst einige Jahre später dauernd verwirklicht zu werden. Aber schon Platens Plan zeigt, wie viel nachdrücklicher die Brandenburger ihre Aufgabe an= griffen: er wollte Kommissa= riate als Intendantur, Quar= tier= und Steuerbehörden in allen Territorien des Staates einrichten und beauftragte sie mit der Ueberwachung der die Steuern bewilligenden Cand=

> tage. Nicht die Zentral= verwaltung allein, sondern die ganze Der= waltung bis in die untersten Organe im Lande wurde seitdem hier allmählich ver= fürstlicht. Im Gegen= sake dazu blieb in Desterreich die Landes= verwaltung in den

> händen der Stände. Die Notwendigkeit einer Befämpfung der ständischen Gewalten war in beiden Cändern gleich groß. Wurde Desterreich vorzüglich durch seine nationale

Gliederung und tonfessionelle Zerfahrenheit dazu gezwungen, so Preußen durch seine terri= toriale Zerrissenheit mit der Derschiedenheit der politischen, wirtschaftlichen und firchlichen Bestrebungen, die sie zur Folge In beiden Staaten hatte. mußte dabei der Derstaat= lichung der Verwaltung und dem Aufrichten der fürstlichen Geheimen Rats zur Vereinheitlichung der Rechtspflege Johann Georg von Anhalt kulturellen Widersprüche und durch das ganze Staatsgebiet Brandenburgischer leitender partikularistischen Stimmungen

> Weder Hohenzollern noch aufgenommen. Zunächst ließen sie sich nur



Abb. 95



Abb. 96 Kardinal Leopold von Kollonitsch



durch Bedürfnisse der Tagespolitik vor= wärtstreiben; erst allmählich erreichten sie einen höheren, allgemeineren Stand= Die Verschiedenheit der Ent= punft. widlung in beiden Staaten erklärt sich

daraus deutlich.

Friedrich Wilhelm wie Leopold brauch= ten bei der andauernden Bedrohlichkeit der europäischen Lage den miles perpetuus, ein stehendes heer. Die Geld= mittel dafür mußten unter allen Umständen beschafft werden. Oesterreich machte sich das leicht. Die habsburger hatten be= reits 1620 durch die Schlacht am Weißen Berge ihren Ständen eine schwere Nieder= lage beigebracht. Der Eindruck jenes Tages ebenso sehr wie das Naturell der Bevölkerung ließen seitdem einen ernst=

haften Widerstand nicht mehr aufkommen, und das verleitete die habsburger dazu, dem ständischen Snstem bloß seine Spike gegen die Monarchie abzubrechen, im übrigen seinen Bestand nicht zu erschüttern. Die Stände bewilligten die Summen, die man ihnen abverlangte, jährlich etwa 890 000 Gulden, und behielten dafür die Ein= nahme und Derwaltung der Abb. 98 . Herzog von Tron vorsichtig behandeln muffen. Steuern, auch deren Verteilung

die niederen Klassen. freilich reichte ihr Beitrag zu den Staatsausgaben bei weitem nicht zu. Aber die Krone brauchte doch den Steuerdruck nicht zu steigern, sodaß der in den Ständen vielleicht noch vorhandene auffässige Geist nie wieder bis zur Not= wendigkeit eines neuen Zusammenstokes ge= reizt worden ist. Die Krone war nicht aus= schließlich auf ständische Bewilligungen angewiesen; denn die Erhebung aller in= direkten Steuern war allein in ihr Belieben gestellt, und überdies, Oesterreich war wohlhabend und angesehen: es hatte Kredit. Immer mehr ließt man sich in eine Schuldenwirtschaft ein, bis man für Schuldenverwaltung zuletzt eine eigene Behörde einrichten mußte.

Brandenburg war verarmt, ihm ge= währte niemand Anleihen, und Friedrich Wilhelm war trogdem für jeden Pfennig, den er von seiner Bevölkerung erheben wollte, auf die Zustimmung seiner Stände

angewiesen. Das ließ die Auseinander= setzung zwischen beiden Gewalten nie zu Ende kommen und zwang ihn, ihren Ein= fluß im Staate, das ganze ständische Staatssnstem mehr und mehr zu er= schüttern. Die militärische Gewalt, mit deren hilfe der Kurfürst schon während des Krieges mit Polen und Schweden die Kosten von seinen Unterthanen bei= trieb, hatte insbesondere die bisher ungehorsamsten Stände, die von Kleve, vollkommen eingeschüchtert. Sofort nach dem Frieden von Oliva fügten sie sich in eine Derfassungsänderung, die ihnen nur noch den Schein ihrer alten Macht ließ; denn indem dieselbe ihnen verbot, sei es auch bloß durch Steuer= verweigerung, 3wang zur Derteidigung

ihrer Rechte anzuwenden, ver= wandelte sie das Vertragsver= hältnis, in dem die Stände hier noch immer zum Sürsten ge= standen hatten, in ein Unter= thanenverhältnis. hartnädig widersetten sich nur die preukischen Stände dem Kurfürsten, der sie so lange in Rücksicht auf seine drudende Lehnsab= hängigkeit von Polen hatte In zwei schweren gehde=

gängen von 1661 bis 1663 Schwerins, dann seiner per= unter sönlichen Führung und von 1669 bis 1674 unter Crons ausgezeichneter Leitung ward auch ihnen der Mut zum Wider= stande niedergeschlagen, und wurden auch sie zur Treue gegen das hohenzollerische haus gewonnen; ist doch selbst Kalkstein, den Friedrich Wilhelm als Verräter foltern und 1672 hinrichten ließ, mit einem Segenswunsche für ihn aufs Schaffot gegangen, und Kalksteins Söhne wurden tapfere Offiziere in seinem heere. In Brandenburg zahlten die Stände schon seit 1653, was ihnen auferlegt wurde, und die Bewilligung war hier nur noch eine Sormalität, die durch einige Vertreter der Candschaft, nicht einmal mehr durch den Gesamtlandtag erfüllt wurde.

hier griff der Kurfürst jett bereits in die ständische Steuerverwaltung unmittelbar ein, die er in den anderen Territorien damals noch nicht anzutasten wagte.



Statthalter in Preußen

Anlaß dazu ward ein Doppeltes. Die märkischen Stände hatten ihre Steuern unter den früheren Kurfürsten großenteils durch Anleihe aufgebracht, besaßen nun eine ausgedehnte Schuldenverwaltung und benütten sie, um ihren Angehörigen hohe und sichere Zinsen auf Kosten der Bevöl= terung dauernd zufließen zu lassen. Der Kurfürst brachte sie in zwei Anläufen von 1662 bis 1664 und von 1667 bis 1670 dazu, sich die Aufsicht eines seiner Rate, Schwerins, gefallen gu die Schuldsummen nach Grundsätzen rasch 3u tilgen. Erleichterte er schon dadurch die Steuer= last der unteren Klassen erheblich, so wirkten auf die Dauer seine Dersuche, auch das Steuersnstem selbst zu reformieren, noch günstiger. Sie erstrebten einerseits die gerechtere Verteilung der Steuern auf Grund des bisherigen direkten Steuer= instems, der , Kontribution' von Hufe und haus, durch eine Neukatastrierung des gesamten Bodens; hierzu fehlte es jedoch noch zu sehr an den geeigneten Organen und der Macht über den Adel, der sich seine Unterschlagungen nicht auf= decken lassen wollte. Anderseits richteten sie sich auf die Einführung der Accise, eines vorwiegend indirekten Steuersnstems. 1667 trat der Kurfürst in der Mark querst nachdrücklich dafür ein. Mur einige wenige Städte waren ihm zu Willen; die Ritterschaft drohte und flehte, er geriet ins Wanten. Dann aber be= fahl er, daß die Accise den Ständen zwar nicht aufgezwungen, jedoch den Städten, die sie munschten, freigestellt werden sollte. Seitdem bürgerte sie sich in den Gemeinden allmählich ein; das flache Land entschloß sich nie zu ihr. So hatte es der Kurfürst ursprünglich nicht gemeint; schließlich aber hat die Acciseverfassung, die sonst allenthalben versagte, in Preußen gerade durch ihre Beschränkung auf die Städte Erfolg gehabt; denn innerhalb der Stadt= mauern war die Aufsicht leicht durchzu= führen, die Verwaltungskosten wurden nicht übergroß, der Untreue der Beamten war eine Grenze gesetzt. Aber die Be= deutung jenes Accisegesetzes von 1667 für den preußischen Staat erschöpfte sich in diesem Steuervorteil nur gum fleinsten Teile. Der Kurfürst schickte in jede

Stadt, die ihm zu Willen war, einen fürstlichen Kommissar zur Ueberwachung der Accise. Es war der erste fürstliche Beamte, der in die Gebiets= und Rechtssphäre eines "Standes' eintrat und seine Autonomie innerhalb dieser Sphäre beschränkte. Und dieser Beamte, verpflichtet für den regelmäßigen Steuerertrag zu sorgen, ohne Zusammenhang mit der Ratsund Zunstgevatterschaft, ja oft im Gegensat zu ihr und nur auf Betreiben der niederen Gewerke und arbeitenden Klassen geschommen, durchschaute immer schärfer die



Abb. 99 · Königsberg · Schlofturm mit der Spize von 1668

Unordnung und unsoziale Weise der Stadtverwaltungen, die Mängel der Polizei, der Gerichtspflege und der Wirtschaft und trieb seine Dorgesetzten unablässig zur Einmischung in alle und jede Gebiete genossenschaftlichen Lebens. So hätten an dem Tage, da der erste fürstliche Kommissar ein märkisches Städtchen betrat, die Gloden das Totengeläute für die ganze ständestaatliche Derrottung inner= halb der Grenzen Brandenburg-Preußens beginnen können. Don da ab nahm das Fürstentum eine Verwaltungs= und Kulturaufgabe nach der andern den Ständen weg, zunächst im Sinanzwesen, dann im gangen Bereich der inneren

Staatsverwaltung, der Wirtschaft, der Schule, des Gerichts und der Polizei.

In Desterreich überschritt tein fürst= licher Kommissar das Weichbild ständischer Gebiete; hier blieb die Steuerverwaltung ständisch, hier sorgten die Stände auch weiterhin für Gericht und Polizei, hier wurden dauernd allein aus ihren Reihen die Aemter der einzelnen Candesregier= ungen besetzt. Das war nicht nur bequemer, sondern die Beziehungen zwischen Sürst und Ständen blieben dadurch auch um vieles freundlicher; konnten die habsburger doch furz vor Leopolds Regierungsantritt den schon von Ferdinand I. gehegten Plan wieder aufnehmen, die Einheit des Staates auf einen Generallandtag, einen gemein= samen Candtag ihrer sämtlichen Cänder, also auf das Ständetum selber aufzu= bauen. Leopold wiederholte allerdings den Versuch von 1655 nicht; aber er trat



Abb. 100 · Amthaus Seegard im 17. Jahrhundert Größtes Gutsgebäude in Schleswig-Holstein

den Ständen auch nicht mit Gewalt Er fand mehr Liebe bei entgegen. ihnen als Friedrich Wilhelm, aber dafür wurde der Ausbeutung der Bauern und Handwerker durch ihre Herren und die Ka= pitalfräftigen, sowie der Verkommenheit, Sorglosigkeit und Nachlässigkeit der ganzen Verwaltung nie ein Ende gemacht; und Desterreich, das keine fürstlichen Beamten brauchte, erzog sich auch nicht, wie Brandenburg in seinem Junkertum, einen gesunden, fräftigen und durch und durch ehrenhaften Beamten= und Offiziersstand, der ein ungerreißbares Glied zwischen Bevölkerung und Krone wurde.

Dasselbe Schauspiel halben Thuns in Oesterreich, eifrigster Arbeit in Brandensburg wiederholte sich in der Volkswirtschaft jener Jahre. Eine kraftvolle und weitsichtige Wirtschaftspolitik hätte Oesterreichs Kräfte außerordentlich entfalten können; Böhmen mit Prag und

Schlesien mit Breslau zählten zu den begütertsten Ländern, und durch hebung Triests waren weite Gebiete zu erschließen. Aber man machte wohl Plane und grün= dete Kollegien zur Beratung wirtschaft= licher Sörderung, aber man führte nur wenig aus. Sinzendorf stand diesen Dingen vor, und er vergeudete Geld und Kräfte. In Brandenburg dagegen, wo alles darniederlag, dessen fürstenschloß noch 1662 als das zerfallenste Deutsch= lands galt, dessen Bevölkerung dünn gesät und unkultiviert war, dessen Gebiete vom handel nur wenig berührt wurden, strengten sich Friedrich Wilhelm, Raban von Canstein und Matthias, der Begründer des Postwesens, unermüdlich an, die wirt= schaftlichen Verhältnisse zu bessern. Die wichtigste Leistung dieser Jahre war der 1662 in Angriff genommene Müllrose= fanal, der den schlesisch = polnischen handel nach hamburg durch die Mark leitete und für den Nord=Ostseeverkehr die erste Möglichkeit einer Umgehung des Sundes auf dem Wasserwege herstellte. Man er= strebte Beseitigung aller Zollberechtigungen im eigenen Cande und Mäßigung der= jenigen in den Nachbarländern. Es war auch ein wirtschaftlich, nicht bloß politisch bedeutsamer Akt, als Friedrich Wilhelm im Juni 1666 durch rasches Zugreifen die ihm 1648 zugesprochene Stadt Magde= burg, die sich ihm durch Behauptung der Reichsunmittelbarkeit entziehen wollte, seinem Staatswesen einverleibte. Seine Gedanken schweiften gerne weit. dachte 1660 wohl an eine gemeinsame Koloniengründung mit Oesterreich. Doch vorderhand fand er daheim bei dem Derfall von Industrie und Konsumfähigkeit dringlichere Ziele. Er suchte auf jede Weise den Auslandhandel in seine Länder zu leiten; er nahm Beamte in die Nieder= lande mit, um sie dort die Derhältnisse studieren zu lassen. Schon im November 1659 war Canstein von ihm zum , Chef des Kommerz= und Industriekollegiums' ernannt worden. Der handel blühte denn auch in der That langsam empor. In der Industrie war der sächsische Wett= bewerb zu überlegen. Vergeblich ward seine Wirtschaftspolitik streng merkanti= listisch, folgten Aus= und Einfuhrver= bote, Monopolverleihungen, Ankaufs=

zwang für inländische Erzeugnisse einander häufig. Wichtig wäre in diesen großen agrarischen Gebieten eine gleichzeitige Unterstützung und Anleitung von Land= wirtschaft und handwerk gewesen; aber sie wurde nicht versucht - doch wohl deshalb, weil der Kurfürst alle seine Berater im Wirtschaftswesen von Westen her erhielt und sie mit den ostelb= ischen Zuständen nicht vertraut waren, und weil auch die Staatswissenschaft und Nationalökonomie fast nur dem handel und der Industrie ihre Aufmerksamkeit Dafür gewann nun der widmeten. aus Niedersachsen gekommene bauern= gewerbefreundliche Canstein ihn und durch ihn sein haus dauernd für eine der großartigsten Kulturarbeiten, von denen die preukische Geschichte weiß: die Kolonisations= und Bevölkerungs= politik. Thatsächlich brauchte das Staats= wesen vor allem Zufluß an Menschen, an Arbeitskräften sowohl wie an technisch und fulturell den Einwohnern überlegenen Wirtschaftern. Gedanken tauchten auf wie die Abschaffung aller Zünfte, um jedem Brauchbaren freie Bahn zu geben, ohne Rücksicht darauf, daß die Zustände für eine solche Makregel noch längst nicht reif waren. Auch der Bauer wuchs damit in der Schätzung des Kurfürsten. Er nahm sich seiner gegen den Adel an. Ein Spalt öffnete sich überhaupt zwischen ihm und diesem. Bislang hatte ber gesellschaftlichen Der= Kurfürst alle hältnisse und ständischen Ordnungen aus dem Gesichtstreise seiner Junker gewürdigt, deren ,angestammte Liebe zur Tugend' ihm ein Glaubensgesetz und deren Verschonung mit staatlichen Lasten für ihn selbst= verständlich war. Aber der Einfluß seiner westdeutschen Berater, der trotig stolze Widerstand der Ritterschaft gegen seinen Absolutismus, ihr Derhalten bei der Accise= einführung, vor allem seine Wirtschafts= politik, die ihm in ihren Grundgedanken von Westeuropa her vermittelt wurde, ließ ihn zwischen 1665 und 1670 die in jungen Jahren und in seiner ersten herrschafts= zeit gefaßten Meinungen aufgeben und dem biegsameren Bürgertume gute Seiten abgewinnen. Er trennte die beiden großen Stände von einander, half dem schwächeren gegen den stärkeren und siegte über beide.

So führt uns die Betrachtung seiner Thätigkeit zwischen 1660 und 1673 immer wieder zu der Beobachtung, daß, was er auch that und welchen Erfolg im einzel-

nen er auch haben mochte, alles zur Unterhöhlung der stän= dischen Macht und zur Aufrich= tung des fürstlichen Absolutis= mus ausschlug. Nach diesem Ziele strebten fast alle deutschen Territorien; aber Branden= burg war es, das am nach= drücklichsten vorwärts drängte.



Unterdessen waren die auswärtigen Fragen seit 1667 wieder in Sluß ge= tommen. Die Lage im Reiche war für die beiden führenden Mächte günstiger geworden, als sie je hätten erwarten Sie selbst waren einander be= freundet. Das patriotische Gefühl wurde in den Massen des ganzen deutschen Dolkes immer lebendiger, die Frankreich verbündeten höfe und die Regierungen wichen schon der allgemeinen Stimmung und schlossen sich zum Teil ihr an. Der Rheinbund wurde nicht mehr erneuert. Eine Gewaltthat Frankreichs gab schließ= lich das Zeichen zur entschiedenen Wen= dung der öffentlichen Meinung wider es.

Die wichtigste politische Angelegenheit, die in der zweiten hälfte des 17. Jahr= hunderts Westeuropa beschäftigte, war die spanische Erbfolge. Ein einziger, schwächlicher Thronerbe war dort noch am Leben, von seinen Schwestern war eine ältere Stiefschwester an Ludwig XIV. verheiratet, mit der andern, einer rechten Schwester, wollte sich Leopold I. ver= mählen. 1666 kam es zum letzten Male in Madrid zum Thronwechsel, und nie= mand versah sich eines Friedensbruches vor des noch jungen Fürsten Tode. Da überfiel Ludwig XIV. 1667 plötzlich die spanischen Niederlande, sich berufend auf ein im Brabantischen Privatrecht gültiges Devolutionsrecht, das im Falle doppelter heirat den Kindern erster Ehe das Alloderbe zuerkannte. Leopold war entruftet darüber, in Berlin betrieb man den Krieg, und Sachsen, das eben erst für ein französisches Bündnis gewonnen worden war, 30g sich sofort wieder zurück. Lisola schleuderte seine glänzende

Staatsschrift: Le Bouclier d'État et de Justice gegen den Vergewaltiger von Recht und Frieden. Aber die innere Staatsarbeit war in Brandenburg erst zur hälfte gethan, in Gesterreich sollte sie gar erst beginnen, und der drittbeteiligte Staat, die Niederlande, war im Verfall. In Polen, das Gesterreich und Brandenburg im Rücken lag, stand eine Königswahl bevor, und ein französssischer Prinz hatte die besten Aussichten auf sie. Unter den Umständen überwog bald die nüchterne Ueberlegung. Friedrich Wilhelm vereinbarte sich mit Ludwig am 15. Dezember 1667 gegen dessen



Abb. 101 . Wilhelm von Sürftenberg

auf Polen. Am 19. Januar 1668 ließ sich Oesterreich auf einen Geheimvertrag mit Frankreich ein, worin es seinen bis= herigen Anspruch auf alleinige Beerbung Spaniens preisgab und in eine fünftige Teilung willigte. Die Niederlande, Eng= land und Schweden fügten sich ebenfalls der Gewaltthat des Königs durch An= erkennung des spanisch=französischen Frie= dens, der zu Aachen am 4. Mai 1668 zustande kam. Es war dennoch nur eine Dertagung, keine Entscheidung. Die deutschen Mächte nahmen freilich auch noch den Einbruch des Sonnenkönigs in Lothringen (1670) hin. Und sogar der Krieg mit den Niederlanden, den Ludwig 1672 im Bunde mit den Bischöfen von Köln und Münster teils aus Eroberungs= lust, mehr noch unter dem 3wange der brutalen Amsterdamer Wirtschaftspolitik begann, brachte den Stein nicht sogleich ins Rollen, obwohl diesmal der Branden-burger für den Staat seiner Jugendliebe alsbald ins Feuer ging. Oesterreich verbündete sich ihm dabei nur, um ihn an der freien Bewegung zu hindern und ihn dem Schlachtselde fernzuhalten, und schon am 16. Juni 1673 sah er sich zum Rücktitt vom Kampse gezwungen (Frieden von Vossem).

Aber noch in demselben Jahre brach der Unwille der wiedererwachten Nation gebieterisch durch. Zahllose Slugschriften wie in den Zeiten der Reformation und des Dreißigjährigen Krieges gingen über die deutschen Lande aus, doch nicht, ehedem, voller Anklagen und Schmähungen Deutscher gegen Deutsche, sondern einig in treuer vaterländischer Gesinnung und in der Forderung des Auslandfrieges vom Kaiser und vom Reiche, — nicht unter falschem Namen von Staatsmännern und Gelehrten ver= faßt, sondern aus tausend verborgenen Quellen des Volksempfindens strömend und in glühenden Worten mit den feuer= zeichen geschrieben, durch die die unbe= fannten, leidenschaftsgewaltigen Rache= prediger und Siegespropheten des Voltes es in seiner Gesamtheit aufzurufen verstehen.

Leopold I., längst im Herzen zum Kriege bereit und nur durch Lobkowik zurückgehalten, jetzt jedoch im rechten Augenblicke selbst in den Mittelpunkt der Geschäfte tretend, ging nun zum Angriff über. Machtvoll bewies er der Nation seinen kaiserlichen Willen. Noch blieben die Wittelsbacher bei Frankreich. Aber der Kaiser ließ am 14. Sebruar 1674 ihren hauptunterhändler, den Verräter Grafen Wilhelm Fürstenberg, in Köln auf turfürstlichem Boden durch kaiserliche Truppen aufgreifen und fortführen. Am 28. Mai erklärte auf sein Drängen das Reich Ludwig den Krieg. Seit Menschen= gedenken war solche Einigkeit nicht mehr in Deutschland gesehen worden. An der Grenze, im Stifte Trier, dessen Er3= bischöfe fast ein halbes Jahrhundert lang mit Frankreich gegangen waren, hielt der Neugewählte, wie ein Volkslied sang, treu wie ein harter Sels' zum Kaiser. Alle Wittelsbacher außer Banern sowie die meisten Welfen traten zu Ceopold über, und Brandenburg schloß sich ihm mit seinem vollen Nachdruck an. Die Zeit war zur Reife gekommen. 1674 wurde Cobkowitz als Kriegsgegner vom Kaiser

entlassen. Schon 1673 hatte sich Johann Friedrich von Schönborn, der Mainzer Erzbischof, der Führer all der Deutschzesinnten, die gegen den Kaiser zu Frankreich stehen zu dürfen geglaubt hatten, ins Grab gelegt.





Krieg er= wuchs mit der Zeit ebenso zu einem fast endlosen Weltfriege wie der, der pon 1618 bis 1648 im Reiche, bis 1660 im Westen und Mord= osten Eu= ropas qe= währt

hatte. Desterreich, Brandenburg, das Reich und die Staaten führten ihn gegen Frant= reich; auch Spanien focht auf ihrer Seite, doch kam es nur noch wenig in Betracht. 1675 griffen die Schweden und Dänemark ein, 1676 die Ungarn und die Pforte, 1689 England, 1700 Rugland und Polen. Die wichtigsten Friedensschlüsse, die sein Ende nach und nach herbeiführten, waren der von Karlowit 1697, der Ungarn und Siebenbürgen an Desterreich brachte (26. Januar 1699), die von Utrecht und Baden, welche Frankreich gegenüber die Grenze herstellten (13. April 1713 und 8. September 1714),

sowie die Frieden zu Stockholm zwischen Schweden, Hannover und Preußen (20. November 1719 und 1. Februar 1720) und zu Unstädt zwischen Schweden und Rußland (10. September 1721).

Spanien, Schweden, die Niederlande und die Pforte schieden im Verlauf des Krieges aus der Jahl der Großmächte aus, Dreußen und Rußland traten darin ein. Zwischen England und Frankreich er= öffnete sich der Streit um die Herrschaft auf dem Atlantischen Ozean und in der Weltwirtschaft. Rugland gelangte ans Meer. Desterreich vollendete seine Aus= bildung als innerkontinentale europäische Großmacht, drängte Frankreich in schwerer Demütigung Ludwigs XIV. über den Rhein und erwarb durch Zurücknahme der spanischen Niederlande mit den vlämischen Bezirken wieder einen beträchtlichen Teil des im 16. Jahrhundert abgetretenen alten deutschen Grenggebietes im Westen fürs Reich. Sachsen vereitelte im Bunde mit Wien die so lange gepflegten Absichten Frankreichs auf die polnische Königskrone, und sein Kurfürst wurde 1697 selbst polnischer König. Das hannöverische Welfenhaus eroberte den schwedisch= deutschen Besitz an der Nordsee, Preußen das wichtigste Stück desselben an der Ostsee. Mit der Ausbildung eines Kur= fürstentums hannover entstand letten Male ein deutscher Mittelstaat von lebens= und wehrfähiger Ausdehnung, Bapern und Sachsen zur Seite. Das Reich als Ganzes focht während des Krieges stets mit dem Kaiser. Außer



Abb. 102 . Peter der Große

aus dem Elsaß und Cothringen wurden die Ausländer wieder vom Reichsboden verdrängt.

Dieses Gesamtergebnis muß im Auge behalten, wer die ein= zelnen Abschnitte des Krieges richtig bewerten will: denn es war ein wechselvoller Krieg, in dem das halbsertige der poli=

tischen Neuorganisationen Deutschlands, die Schärfe ihrer noch nicht ausgeglichenen Ansprüche gegeneinander, die notwendige Verzettelung der Kräfte, die Unzuverlässigsteit aller Unternehmungen, an denen mehrere Staaten beteiligt sind, den deutschen Waffen noch manchen Mißerfolg eintrugen.

Die Jahre 1673 bis 1679 tragen den ersten Abschnitt der Kämpfe. Er verlief wenig glücklich, und das einzige Ergebnis von dauernder Bedeutung

war die moralische Wirkung der Siegestage bei Fehrbellin (28. Juni 1675) und an der Conzer Brücke, wo der alte Cothringer Karl IV. Führer war (11. August 1675). Das deutsche Volk jubelte vorzüglich

bei der Nachricht von der Flucht und Niederlage der ihm tiesverhaßten Schweden, und zum ersten Male erzählte es sich dankbar von seinem "Großen Kurfürsten". Aber militärisch nahm sich die

Lage anders aus. Es war schon 1674 nicht gelungen, rechtzeitig einen Angriffsplan aufzustellen, der ein erfolgreiches Zusammen= wirken der aufeinander eifersüchtigen österreichischen, brandenburgischen und Reichs=Seldherren ermöglichte. Darauf gludte es Ludwig XIV., durch den von ihm veranlagten schwedischen Einfall in die Mark den Brandenburger vom Rheine wieder abzuziehen. Um ein haar hätte das Ungestüm, mit dem dieser zurückfehrte, den Plan durchfreugt; denn der Kurfürst war hart daran, die zu einer offenen Seldschlacht nicht mehr fähigen Schweden mit einem Schlage zu vernichten; bloß das sumpfige Terrain der nördlichen Kurmark half dem schwe= dischen Oberbefehlshaber Wrangel, sich mit der Aufopferung von einigen tausend Mann loszukaufen, die dem Gegner bei Sehrbellin standhalten mußten, während er sich in die pommerischen Sestungen



Abb. 103 . Littauischer Schlitten

rettete. Der Kurfürst verrannte sich danach in einen mehr als dreijährigen Sestungsfrieg, der von ihm mit begeisterndem Nachdruck und in heldenhafter Anstrengung bis zu jenen glorreichen Marsch= tagen durch die Schneefelder Preußens und über das Eis des kurischen haffes geführt wurde, der aber doch erfolglos blieb, weil Stettin damals nur am Rhein, in Siegen über Frankreich hätte gewonnen werden fönnen.

Die österreichische Kriegführung hielt sich näher am Ziel. Sie ließ sich weder

durch den von Ludwig XIV. genährten Ungarnaufstand unter Tötölns gäher Leitung, noch durch die franzosenfreund= liche Haltung Banerns und Hannovers vom Rhein ab= Ienken. Doch auch sie kam nicht vorwärts. Die Feld= herren, die sie gur Derfügung hatte, waren Greise: der bedeutenoste davon, Raimund Montecuccoli (1609 — 1681), mußte sich zurückziehen, nach= dem er die Ehre der Jahre Joachim Ernft von Görte 1673 und 1675 gerettet hatte,

ein großer Kriegsgelehr= ter, vielleicht zu vorsichtig und bedachtsam, um ein genialer Schlachtenlenker genannt werden zu dür= fen, da ein solcher seines treuesten und glücklichsten Bundesgenossen, des 3u= falls, doch nie entbehren tann, indessen in der Dorbereitung und Durch= führung eines ganzen Seldzuges zu seiner Zeit von feinem übertroffen. Ein junges Seldherrn= geschlecht wuchs erst her= an. Wilhelm III. von Oranien, dessen staati= sches heer mit dem öster=

wirken sollte, murde in

Jahre aufs neue geschlagen. für den Augenblick war deshalb wenig zu erreichen, nur um der eignen Ehre willen und wegen des Branden= burgers hielt Leopold I. noch im Kriege aus, und schon von 1676 ab wurde über den Frieden unterhandelt. Aber als er von der Krämerrepublik der Niederlande durch den Unmweger Schluß vom 10. August 1678, von Spanien



nächst die Ungarn niederzu= schlagen. Es unterzeichnete den Frieden am 5. Februar 1679, Brandenburg ward gezwungen, am 29. Juni zu St. Germain

en Lane zu folgen.

Wie beim Olivaer Frieden 1660, erlitten die deutschen Mächte auch diesmal feine Derluste. Damals jedoch gingen sie unter sich einig aus dem Kriege hervor, und jest öffnete sich eine tiefe Kluft zwischen ihnen. Das vorzüglich hat es Brand. Befehlshaber gegen horn dem frangosischen König er=

laubt, von 1680 bis 1684 ungehindert die soge= nannten Reunionen durchzuführen und am 30. September 1681 so= gar Straßburg zu be= setzen. Es sollte sein letter, freilich der uns schmerzlichste Erfolg sein, den ihm die Uneinigkeit deutscher fürsten eintrug.

Denn in Oesterreich flammte das deutsche Gefühl mit jedem Jahre mächtiger auf, 1682 er-ging aus Wien der Ehrenruf Teutschlands, der Teutschen und ihres Reiches', ein begeisterter

litik, deutscher Sprache und Kunst von hans Jakob Wagner von Wagenfels, der der Erzieher des ältesten Sohnes Leopolds wurde. Mit ergreifender Aufopferung vereinigte der greise Georg Friedrich von Walded, gegen 1650 so gang gewandelt, die kleineren Reichsstände um den Kaiser (Carenburger Allianz 10. Juni 1682). Am 11. Sep-tember 1680 kamen in Bayern mit Max Emanuel, in Sachsen am 1. September 1680



Abb. 104



Abb. 105

reichischen zusammen= Schwedischer Seldmarschall heinrich horn Cobpreis deutscher Po=

mit Johann Georg III. junge Herrscher zum Regiment, Männer voller Kampfeseiser und die rechten deutschen lebensfrohen und idealen Soldatenfürsten. Auch in Hannover führte ein Thronwechsel 1679 zum politischen Umschwung.



Abb. 106 . Emerich Töfölij

Aber es fügte sich, daß die kriege= rischen Rüstungen doch nicht zuerst gegen Frankreich, sondern gegen die Pforte ge= wandt wurden, die mit einer letten Anstrengung 1683 ein übergroßes heer gegen Oesterreich vorschob. Dor ihm mußten die Desterreicher zunächst bis hinter Wien zurückweichen. Wien wurde belagert. Und nun entspann sich jener furze erregte Kampf, in dem der Welt, infolge des völligen Umschlages im deut= schen Volksempfinden und in der euro= päischen Schätzung der Deutschen, plötzlich zum Bewußtsein tam, daß dieses Desterreich, welches in allen Kämpfen Westeuropas für das Reich und Spanien mitzuwirken fähig war, ichon 200 Jahre lang zugleich die ungertrümmerbare Dormauer der Christen= heit bildete. Ernst Rüdiger von Starhem= berg verteidigte Wien von der zweiten hälfte des Juli bis in den September hinein, rastlos und alles überschauend. Unter= dessen sammelten sich um den Ober= befehlshaber der habsburgischen Truppen, den jüngeren Lothringer, Karl V., die helden der fünftigen Jahrzehnte: Eugen von Savonen, Max Emanuel von Banern, Ludwig Wilhelm von Baden, Johann Georg von Sachsen. Auch der

Polentönig Sobiesti tam mit seinen Reitern. Am 12. September rückten 84000 Christen gegen die 100000 Türken vom Kahlenberge nieder. Zwölf Stunden tobte die Schlacht; bei Sonnenuntergang war die herrschaft des Osmanentums gebrochen. Mochte Ludwig XIV. darauf immerhin zur Rache mitten im Frieden das feste, wichtige Luremburg angreifen, an der Tapferfeit, mit der es sich ver= teidigte, merkte auch er, daß die ger= manische Kraft wieder erwachte. Desterreich war man in diesen großen Tagen bereit, zugleich Frankreich und der Pforte den Krieg anzusagen, und nur dem Desterreich grollenden Branden= burger verdankte es der französische König, daß trot dem Türkensiege und trot der Entrüstung über den schamlosen Raubzug wider Luremburg das Reich sich am 15. August 1684 in einen 20jährigen Waffenstillstand fügte, der Straßburg und alles vor dem 1. August 1681 Fort= genommene ihm in händen ließ. Die habsburgische Macht selber vermochte in ihrem sieghaften Emporschwellen niemand



Abb. 107 Johann Wilhelm . Kurfürst von der Pfal3

mehr aufzuhalten. Don ihr begeistert, stürzten sich die Polen auf die Türken, Morosini begann für Venedig die Ersoberung Moreas, spanische Handwerksegesellen, französische Edelleute eilten zur hilfe herbei, und Gesterreichs eignes

heer eroberte von 1685 bis 1688 das ganze Ungarn, am 6. September 1688 fiel Belgrad. Don nun ab mußte der Kampf wieder Frankreich gelten.

Auch Brandenburg hatte sich inzwischen

wieder zurecht gefunden.

Friedrich Wilhelms ganzes Wesen war tief dadurch erschüttert worden, daß ihm 1679 Stettin nach so gewaltiger Anstren= gung und bei so großen Leistungen aber= mals vorenthalten wurde. Der alte hak gegen Desterreich loderte in ihm wieder auf. der politische und auch der kirchliche. In seinem Grimme warf er sich Ludwig XIV. fast vor die Sufe mit Beteurungen seiner Unterthänigkeit, deren Wiederholung der vaterländische Geschichtsschreiber gerne vermeidet, unter dem gerechtfertigten Dorwande der dem Kurfürsten stets eigen gewesenen Maglosigkeit des Ausdrucks bei Aufwallungen seiner Leiden= schaft. Er wehrte dem Kaiser und den Reichsständen Jahr auf Jahr jede Ab= weisung der frangösischen Brutalitäten. Gewiß fann niemand beweisen, daß Straßburg damals zu halten gewesen wäre; das aber ist sicher, daß auf den Kurfürsten die Schuld daran fällt, wenn nicht einmal ein Dersuch dazu gemacht worden ist. Und auch dann, als sich die Abkehr von dem Sonnenkönig endlich in ihm vorbereitete, war es nicht zuerst das deutsche Herz in Friedrich Wilhelms Brust, das wieder lauter schlug, sondern nur sich erhebender religiöser Gegensatz gegen Frankreich trieb ihn von dessen Seite. Aber gleichviel, hier tonnte Desterreich einsetzen.

Westeuropa hatte sich seit dem dreistigjährigen Kriege von der kirchlichen Verhetzung des 16. Jahrhunderts in langem Ringen mehr und mehr desfreit und Politik wieder zur Politik gesmacht; jedoch gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hin zog es seltsamerweise noch einmal wie eine schwere Wolke religiöser Unduldsamkeit und Friedlosigkeit über Europa dahin. Die Evangelischen überkam die Furcht eines erdrückenden Vordringens der katholischen Kirche. Die Kurie gab sich thatsächlich alle Mühe, Frankreich und Desterreich auszusöhnen, und unter ihrem Einflusse geriet selbst Desterreichs deutsche Politik

für einige Monate ins Schwanken. Das älteste und eifrigste reformierte Sürsten= tum deutscher Junge, die Pfalz, erhielt 1685 durch Erbaang den hauptvor= tämpfer des westdeutschen Katholizismus, Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, den herzog von Jülich=Berg, zum Kur= fürsten. Die sächsischen Kurfürsten, die Träger des lutherischen Kirchentums, standen schon seit 1667 im Derdacht katholischer Neigungen, wie sie denn auch 1697 übergetreten sind; von dem hannoveraner wußte man, daß er mit dem gleichen Gedanken sich trug, um Wiens Sursprache zur Derleihung des Kurhutes zu erhalten. Im Erzbistum Salzburg mußten die Protestanten in Massen das Land räumen. Aber erst die empörende Art, wie Ludwig XIV. am 18. Oktober 1685 das Edikt von Nantes aufhob und Hunderttausende Hugenotten zur Auswanderung anlaste, brachte Seuer und Eile in das Sorgen und Planen der evangelischen Sürsten; und daß gleichzeitig in dem herzog von Nork ein Katholik die herr= schaft Englands übernahm, erregte die beiden einflufreichsten reformierten fürsten so sehr, daß sie, der Brandenburger und der Oranier, die Absicht seiner revolu= tionären Beseitigung und seiner Ersetzung durch den Oranier fasten. Auch nach dem Gelingen dieser, der ,glorreichen' Revolution zitterte noch bis 1690 und darüber hinaus die gurcht vor einem allgemeinen tatholischen Bunde in den Beratungen aller protestantischen Regierungen nach.

Indessen statt zu erneutem Derderben Deutschlands, schlug die religiöse Erregung zu seinem Nugen aus. Durch die geschickte Dermittlung des österreichischen Gesandten Fridag ward der Große Kurfürst seit dem Januar 1686 Schritt für Schritt von dem hugenottenfeindlichen Frankreich ge= trennt. Zuerst versprach er hilfstruppen für den Türkenkrieg, dann am 22. Mai das Bündnis gegen Frankreich, das auch Schwedens Bundesgenossenschaft in diesen Jahren verlor. Den Wiederausbruch des Kampfes selbst hat Friedrich Wilhelm freilich nicht mehr erlebt, er ist am 9. Mai in eben dem Jahre 1688 ge= storben, da die heere wieder den Marsch= befehl zum Rheine erhielten.

## Desterreichische und brandenburgische Heerführer in den Jahren 1674 bis 1713



de Souches



Derfflinger



Candgraf Friedrich von Heffen-Homburg



Bournonville



Montecuccoli



Pring Eugen



Karl V von Lothringen



Rüdiger von Starhemberg



Ludwig Wilhelm von Baden



Johann Georg III von Sachsen



Marschall Schomberg



Johann Albert Barfuß



Leopold von Dessau



Hans Adam von Schöning



Hans Karl von Thüngen

Micht Leopold I., sondern Ludwig XIV. hat 1688 den Frieden zuerst aufgefündigt. Es reizten ihn dazu empfindliche Nieder= lagen. 1685 in der Pfalz, auf die er nach dem Tode des Sohnes Karl Ludwigs Ansprüche erhoben hatte, 1686 durch die Absage



Abb. 108 . Karl XII. von Schweden

Brandenburgs und gerade jett im Er3= bistum Köln durch die Wahl wieder eines banerischen Prinzen gegen seinen Kandidaten, den Verräter Fürstenberg. Ceopold nahm den Krieg auf, 1689 schlossen sich ihm die Niederlande und England an, wo sich Oranien inzwischen 3um herrn aufgeworfen hatte.

Auch fortan hat es an Gegensätzen zwischen den deutschen Sürsten und dem Kaiser nicht gefehlt. Leopold wollte Kaiser, sie wollten selbständig sein. Die Fürstenpartei hat 1693 noch einmal Frankreichs und Schwedens Bürgschaft zur Sicherung des Westfälischen Friedens gegen die immer mehr den Ausschlag im Reiche gebenden furfürstlichen Staaten angerufen, und wie hannover, die heran= wachsende nordwestdeutsche Macht, 1691 nahe daran war, auf Frankreichs Seite zu gehen, so tam es 1701 nach dem Sällig= werden der spanischen Erbfolgefrage zum Abfall der banrischen Wittelsbacher in Köln und München, weil Max Emanuel neben Desterreich Forderungen auf Spanien erhob. Aber Oesterreich schlug und ächtete beide. Störend für den Derlauf des Krieges war auch, daß sich Sachsen 1697 nach Polen wandte, und bald nachher, 1700, die Schweden unter Karl XII. sich noch einmal erholten und ins Reich einbrachen. Das Entscheidende blieb jedoch, daß Brandenburg-Preußen seit 1686, wenn= gleich zuweilen in verletzter Stimmung,

bei dem Kaiser ausharrte.

So gab es anfangs zwar noch Nieder= lagen, selbst die Türken drangen wiederum vorwärts, die Pfalz durfte zweimal ver= wüstet, heidelberg zerstört werden. Aber fühlte man in Paris, daß deutlich die Zeit französischer Siege sich zum Ende neigte. Ludwig XIV. bemühte sich schon bald um Frieden. Doch das Uebergewicht der deutschen Waffen sollte ihm noch blutiger zum Bewuftsein gebracht wer= den, ehe die Entwicklung zu einem ab-schließenden Frieden reif wurde. Es geschah nur unter dem Drucke Wilhelms von Oranien, daß Oesterreich sich 1697 gu dem Vertrag von Ryswyt verstand. Ludwig mußte schon da einen Teil des früheren Raubes herausgeben, in Polen erlag in demselben Jahre sein Kan= didat dem deutschen Wettiner, und sein bester Freund, der Türke, murde gu



Abb. 109 . Beinrich von Stratman

demütigendem Frieden gezwungen. Der Tod des letten spanischen habsburgers am 1. November 1700 gab das Zeichen zu einem neuen Angriffe Desterreichs auf Ludwig, an dem sich auch England und die Niederlande wieder beteiligten in der

Rechnung, daß der wertvollste Teil der Beute, die spanischen Kolonien, beim Unterliegen Frankreichs ihnen zufallen mußte, weil den Deutschen die Flotte sehlte. Obwohl der gleichzeitig ausbrechende Krieg zwischen Schweden und den südbaltischen Mächten die norddeutschen Sürsten, insbesondere Sachsen-Polen, abseits hielt, ersocht Oesterreich nun doch Sieg um Sieg. Sein heer stand damals auf der höhe seiner Leistungsfähigkeit, und Eugen von Savonen, der es führte, war seit den Tagen des Kampses um Wien zu einem der größten Feldherren der Geschichte emporgewachsen, eine der

angiehendsten Person= lichkeiten jenes Zeit= alters, obwohl es an prunkhaft vornehmen, das Dasein im Glanze feinster Kultur genieß= enden und doch in lebenslanger Anstreng= ung die Entwicklung auf Jahrhunderte re= gelnden Menschen so reich ist. Der Engländer Marlborough unter= stütte ihn. Auch die Preußen haben unter ihm, von Leopold von Dessau befehligt, ihre Seldtüchtigkeit bewun= derungswürdig be= Der Name währt. Turin hat in der

preußischen Kriegsgeschichte einen so guten, vollen Klang wie Warschau oder Fehrbellin.

Leopold I. erlebte die ersten Sieges=

tage noch mit. Er war in den drei Kriegsjahrzehnten ein ganzer Mann geworden: von denselben majestätischen Ansprüchen wie dereinst Ferdinand II., jedoch zugleich eine frische thatkräftige Persönlichkeit, eine mutig zugreisende, deutsche Erscheinung, selbständig und von geistiger Bedeutung. Am 5. Mai 1705 folgte ihm, noch nicht 27 jährig, Josef I., dem Vater im Wesen ähnlich, aber aus viel festerem holze geschnitzt, kerniger, umfassender, durchdringender — ein Mann von der Kraft wie früher der

Begründer der brandenburgischen Groß=

macht. Das lebhafteste Gefühl für Deutschlands Ehre war ihm eigen: am 27. April 1706 ächtete er die Kurfürsten von Bayern und Köln wegen Hochverrats. Unter seiner politischen und Eugens von Savonen kriegerischer Leitung drängte Oesterreich überall voran, an der Donau wie am Rhein, und Josefs Bruder Karl besetzte gar Madrid. Eudwig XIV. bat um Frieden. Josef wies ihn in dem Bewußtsein zurück, daß die Nation Rache zu nehmen hatte, und wollte nach Frankreich sinein. Der Tag schien nahe, da die Deutschen vor den Mauern von Paris Sühne für hundertsünfzig Jahre des Un-

rechts heischen durften. Da starb Josef am 17. April 1711, und mit ihm ist Oesterreichs Glück und Größe ver= gangen. Sein Nach= folger war Karl VI., dem mit Zustimmung Englands die spanische Königskrone zugedacht gewesen war. Indem durch Josefs Tod Spanien und Desterreich in einer hand vereinigt wurden, verlor Eng= land das Interesse an der Vernichtung Frankreichs: auch war der spanisch erzogene Karl nicht ein Mann wie



In den folgenden Jahren bis 1718 wurde noch ein großer Türkenangriff zurückgeschlagen, 1720 kam Preußen in den Besitz von Stettin. Die zeinde waren verjagt, nur Straßburg mit dem Elsaß und ein Stückchen Pommern blieb in fremden händen.

Ruhm- und freudenreiche Kriegestage in der Geschichte unsres Volkes, nach einem halben Jahrtausend die ersten wieder, an denen es sich schrankenlos erfreuen konnte, Vorläufer der Tage von 1813 und 1870 sind in unserer



Abb. 110 · Kaiser Leopold I

Erinnerung aufgelebt. Nicht aber ein spielendes Glück hatte sie uns zugetragen, sondern wir hatten sie uns in harter Vorbereitung aus eigner Kraft verdient.

So berechtigt der Siegesjubel über die Thaten der heere auch war, größer, dauernder war doch das, was gleicherzeit im Innern geleistet worden war.



Der Ausbau Desterreichs und Branden= burg = Preußens wurde in diesen Jahr= zehnten vollendet. Zweifelhaft blieb nur, wem von beiden Schlesien zufallen sollte, das nicht Fremden abgerungen zu werden brauchte, sondern schon in deutschen händen war. 1675 war der vom Kaiser nicht anerkannte, von Brandenburg behauptete Erbvertrag der Hohenzollern mit Liegnit= Brieg=Wohlau fällig geworden. war indessen vernünftig genug, die Ent= scheidung hierüber wie über Jägerndorf bis zum Ende der Auslandfriege hingu= zögern; denn das Land war für beide Teile so wichtig, daß nur das Schwert das Urteil sprechen konnte. Dagegen hat Desterreich sich damals ganz Ungarn und Siebenbürgen einverleibt (1687 und 1696), worauf es schon seit 1526 Erb= anspruch hatte; und ebenso erwarb Bran= denburg jett die beiden Gebiete, um die seine Politik seit zwei Jahrhunderten zähe gerungen hatte: 1680 das ihm schon 1648 zugesprochene, aber damals in sächsischen händen noch belassene Erzstift Magdeburg und 1720 Stettin mit dem wichtigsten Stud von Vorpommern; schon einige Jahre vor 1680 waren die letten tlevischen Sestungen von den Nieder= ländern geräumt worden.

Im Innern beider Staaten blieben in dem Zeitraum von 1674 bis 1713 noch die letten Dersuche ständischer Macht= entfaltung niederzubrechen und die An= erkennung des fürstlichen hoheitsrechts im gangen Staatsgebiete gegenüber dem territorialen Sondergeiste durchzusetzen, vor allem aber war der neue einheitlich= monarchische Verwaltungsstaat zu orga= nisieren und im einzelnen einzurichten. In Oesterreich wie in Brandenburg sind die Vorkämpfer des Absolutismus und Gegner des ständisch-territorialen Regiments, die Sieger der 60 er Jahre, zwischen 1679 und 1683 sämtlich gestorben, na= mentlich Friedrich von Jena, Otto von Schwerin, Johann Paul Hocher; die Männer der neuen Aufgaben, die Snite= matifer der modernen Staatsverwaltung, die großen organisatorischen Talente

rückten in ihre Stelle.

Ueber Oesterreichs innere Entwicklung in jener Zeit sind wir durch seine Schuld nur erst mangelhaft unterrichtet. Soviel jedoch läßt sich erkennen: In der Kriegs= pause 1679 bis 1683, nach der Enttäuschung des Unmweger Friedens ward auch in Desterreich die Einsicht allgemein, daß dem Schlendrian nicht nur dort, wo zufällig ein tüchtiger Mann an der Spitze stand wie hocher in der hoffanglei, sondern auf allen Gebieten staatlichen Lebens instematisch ein Ende gemacht werden müßte. Das ist in Paul Wilhelm von hörnigks vaterlandsbegeisterter Schrift: "Desterreich über Alles, wenn es nur will' 1684 am schärfsten zum Ausspruch gekommen. Schon 1682 hatte sich Leo= pold ermannt und endlich dem ärgsten Uebel, der Finanzwirtschaft Sinzendorfs ein Ziel gesetzt. 1683 folgte der hoch= begabte Stratmann auf hocher; er und der jüngere Lothringer übten seitdem den größten Einfluß. Es ging ein frischer Zug des Selbstvertrauens und der Leistungs= fähigkeit durch Oesterreich. 1687 wurde auch die ungarische Derfassung monarchisch= absolutistisch umgewandelt und die Der= waltung unter des Kardinals Kollonitsch Einfluß organisiert. Daß man dabei auf allen religiösen 3wang gegen die Unterthanen verzichten zu dürfen glaubte, beweist, wie zuversichtlich Leopold ge= worden war; hatte er doch 1682 mit Brandenburg sogar über eine kirchliche Wiedervereinigung verhandeln lassen. Durchgegriffen hat jedoch erst Josef I.

Er nahm sofort die einheitliche Durchbildung der ganzen Zentralver-waltung in Angriff. Das Nebeneinander der mit Derwaltungsbeamten besetzten Hof=

fanzlei und des aus vornehmen herren be= rufenen Geheimen Rats wurde beseitigt, die hoftanglei einem neuernannten leitenden Minister, dem Sürsten Salm, unter-geordnet. Ebenso wurde jetzt die gesamte Kriegsverwaltung dem Präsidenten des hoffriegsrats, dem Pringen Eugen, und die Finanzverwaltung aller Provinzen dem hoftammerpräsidenten, Gundader von Starhemberg, untergeben. Wie weit Josef bei der Kürze seiner Regierung in das Einzelne der Verwaltung ein= gegriffen hat, ob er seine Organisations= bestrebungen auf die noch halb ständischen Provinzialbehörden oder gar auf das noch gang ständische niedere Beamtentum ausgedehnt hat, läßt sich vorerst nur nach allzu dürftigen Einzelbeobachtungen beurteilen. Entscheidend war, daß nun auch in Oesterreich eine bedeutende, schöpferische, herrschgewaltige Persönlich= feit in den Mittelpunkt trat, daß sich, entsprechend demselben Vorgange in Brandenburg, Staatsmänner von eben= soviel Begabung wie Aufopferung um sie scharten und daß sich Thatkraft und Nachdruck von der Spitze her der ge= samten österreichischen Derwaltung mit=

In Brandenburg war es noch dem Großen Kurfürsten selbst in seinen letzten Cebensjahren beschieden gewesen, die Legung der Schlußsteine seines mächtigen Staatsbaues vorzubereiten und ihn damit für die Jahrhunderte, widerstandskräftig auch gegen die Ungunst späterer Zeiten

3u sichern.

Und doch, es waren die trauriasten Jahre seines Lebens: ein altes Gicht= leiden fesselte seine Glieder immer häufiger und schmerzlicher. Seine Seele litt unter der Demütigung des Friedens St. Germain en Lane, unter dem Drucke der hingabe an Frankreich und unter verbitterndem religiösen Gram; Tod all seiner Beamten, mit denen er der Zeit voller Mannestraft zu= sammengearbeitet hatte, ein Gefühl des Niedergangs und der Vereinsamung zehrte an ihm. Zuweilen, wenn er sich gar nicht mehr in sein Schicksal finden tonnte, brach seine wilde Leidenschaft= lichkeit schrecklich wieder durch. Dergaß er sich doch so weit, daß er, in politischem

Zwiespalt mit dem Kurprinzen, an das Wochenbett von dessen Gemahlin stürzte und ihr Kind, seinen ersten Enkel, nicht das Kind seines Sohnes nannte. Intriguen veranlaßten ihn, daß er testamentarisch versuchte, durch Gebietsabtrennungen für seine Söhne zweiter Ehe mit Dorothea (seit 1668) das Erbe des Kurprinzen, ohne Rücssicht auf das Staatswohl, zu schmälern. Man muß es vor Augen haben, dies Bild des sterbenswunden Löwen, um in voller Ehrfurcht von dem Umfang und Werte der staatsmännischen Leistung seines letzten Jahrzehntes zu sprechen.

sprechen. Ein wie frischer, gütiger, für alle Anregung empfänglicher, vielleicht allzu lebhafter und offener Mensch war dieser Mann von Natur aus gewesen, welche Anlagen des Karakters und Geistes hatten sich in dem Knaben während seiner niederländischen Jahre geregt, wie um= schimmert ihn ein hauch der Romantik. wenn er mit 22 Jahren verkleidet nach Stockholm fahren will, um bei der jungen Königin Christine bloß durch seine Person= lichkeit einen andern Freier auszustechen, wie groß nahm er das Leben, wie selbst= verständlich war es seinem jungen herzen erschienen, daß er siegen und herrschen würde! Uebel hatte seine Umgebung ihm mitgespielt. Migtrauen und Rache= gefühle gegen seine begabtesten Diener hatte man in seine Brust gesät, sein Auge hatte sich umdüstert, sein Verstand war gelehrt worden, das eigene Staats= wesen und die ganze europäische Staaten= gesellschaft unter falschen Gesichtspunkten zu betrachten. Dieles Ungute durfte sich in seinem Wesen darüber entwickeln. Er ließ sich von der Stelle an Brandenburgs Spitze, auf die ihn Gott gestellt, in die weite Welt zum Erobern verloden. Ohnehin fein genialer Stratege und fein rechter Diplomat, wurde er jest unsicher, schwankend, leidenschaftlich, übereilt; er vermochte nichts für sich zu behalten, mit jedem Gedanken brach er den aus= wärtigen Gesandten gegenüber hervor, brauste auf, wurde verlegend, unüber= legt, wechselte seine Entschlüsse, war leicht abzulenken und umzustimmen und, stieß er damit an, so zog er sich wie ein verwundeter hirsch auf Wochen und

Monate, für jeden unsichtbar, in seine Wälder scheu zurück. Aber die urgewaltige, unerschütterliche Herrscherkraft, die in ihm brandete, half ihm durch alle Krisen hindurch. Es muß Bewunderung erregen, wie in Friedrich Wilhelm mit seinem Ruhmesstreben, der Eifersucht auf seine Selbständigkeit gegenüber seinen treuesten Mitarbeitern, mit seiner Liebe zu prunfendem Auftreten, gleich als wenn er einer der ,mitternächtigen Könige' wäre, jene Bescheidenheit vereinigt war, die den Großen der Geschichte immer den rechten

erfüllt bis zum letzten Atemzuge, aber ein ehrlicher und großer Kampf. Er war kein Genius, der die Wirrnisse sebensweges spielend durchschaute und rasch das Richtige und Leichte sand. Er ist zeitlebens zuerst in den Verhältnissen untergesunken und hat sein Leben lang lernen müssen. Seine Länder und das Reich haben dadurch mit ihm viel gelitten, was ihnen vielleicht hätte erspart bleiben können. Heute ist es uns doch so, als wenn es nicht anders möglich gewesen wäre: der Geist und das Pflicht=



Abb. 111 . Lieve Derschuier . Slotte des Großen Kurfürsten

Weg zu ihren weltgeschichtlichen Aufgaben offen hält: selbst durch all seine Sehler und die nie zu rechtfertigende aus= wärtige Politik der Jahre 1643 bis 1655 hindurch, ist sein reiner Wille unver= kennbar, wie er sich denn schon 1642 den Wahlspruch wählte: Domine, fac me scire viam quam ambulem, und wie oft wurde er sich schon mitten in seinem ruhelosen, unmöglichen, völker= und reichsrechtwidrigen Planen jener Zeit bewußt, daß er doch ebenso wie sein erster Ahn in der Mark nur Gottes schlichter Amtmann' wäre. Friedrich Wilhelm ist nie ein fertiger Mensch geworden. Kampf hat sein Leben gefühl harter Arbeit und die aufopfernde Entwicklung aller Kräfte der Bevölkerung haben Preußen geschaffen und ershalten es uns. Das danken wir dem Kurfürsten. Wenn der Erfolg ihm leichter geworden wäre, wenn er sich nicht so hätte anstrengen und durchringen müssen, wenn seine heldenseele nicht alle menschlichen Enttäuschungen und Demütigungen durchkostet und sich doch immer wieder darüber erhoben hätte, schwerlich hätte er seinem Staatswesen den Lebensatem einhauchen können, der es bisher alle Geschicke der Jahrhunderte besiegen ließ. Zwei Dinge sind es immer wieder, die wir als entscheidend in Friedrich Wilhelms

Leben und in der Geschichte seines Staates erkennen: die Kraft, mit der große Dinge groß in Angriff genommen werden, und die Zähigkeit, mit der einmal in den Gesichtstreis eingetretene Ziele immer wieder aufgegriffen werden, bis die geeignete Stunde der Durchführung er= schienen ist. In den Anfängen des Kurfürsten drohten die wichtigften Reform= gedanken in der Masse des Beabsichtigten, in der Unruhe und der Caunenhaftigkeit der Regierung unterzugehen. Aber Friedrich Wilhelms Seele kehrt immer häufiger zu ihnen zurück, er weist seine Beamten immer nachdrücklicher auf sie hin, und je weiter seine herrschaft fortschreitet, desto schärfer treten die schöpferischen Gesichtspunkte hervor, desto deutlicher werden sie ergriffen, desto geeig= netere hilfsträfte eilen herzu, und fast unmerklich, aber wie in eiserner Not-wendigkeit wächst der preußische Staat empor. Ein halbes Jahrhundert ist Friedrich Wilhelm dabei der Werkmeister; sein eignes Leben verfällt, die gewaltige, so trefflich sicher arbeitende Staats= maschine tommt unter schweren Stöken in Gang.

Thränen steigen dem Geschichts= schreiber des Kurfürsten auf, wenn er nach= erlebt, wie dem alten Reden das her3 zerspringt in eben den Jahren, da er jenes Staatsgebäude zusammenfügt, in dessen Schutz allein sein Volk seit zwei Jahrhunderten groß und das mächtigste und blühendste des Sestlandes werden konnte. Das ist ja das tragische Geschick aller großen Naturen, die im Anfange eines Zeitalters stehen, daß sie selbst nicht erkennen, wie sie das Leben wecken und wie es durch sie keimt und spriekt. Ihre Ungeduld fühlt nur die Enttäusch= ungen, die sie erleiden, sieht nur den Abstand zwischen ihren Ahnungen und der Gegenwart. Was Friedrich Wilhelm 1679 bis 1688 für die innere Staats= ordnung gethan hat, war seinem feurigen herzen mehr als je in früheren Jahren entsagungsvolle, saure Arbeit, er that es aus Notwendigkeit, nicht mit Begeisterung. Sein Geist weilte viel mehr bei der jungen flotte, die ihm der Niederländer Raule in der schwedischen Kriegszeit beschafft hatte, bei seiner kleinen

Welthandelsunternehmung, der afrikanischen Kompagnie, die er 1681 gründete, und bei seiner winzigen Kolonie an der Westküste Afrikas, die Groeben für ihn im selben Jahr eroberte. Das waren in jenem Augenblick vielleicht unfrucht= bare und kostspielige Liebhabereien, Groß= machtträumereien —; jest in den Tagen der Erfüllung, da Deutschlands Kriegs= und handelsflagge auf den Ozeanen zu herrschen beginnt, kehrt die Erinnerung der Nation besonders gern zu jenen geringfügigen Anläufen gurud, in wehmütigem Genusse all des Groken, mittlerweile Erworbenen, wofür die ge= waltigste Herrscherpersönlichkeit der preusischen Geschichte ehedem herz und Kraft

selbstlos hingeopfert hat.

Der ,absolute Staat' war in Branden= burg 1679, als der Kurfürst sich nach den Kriegsunruhen wieder den inneren An= gelegenheiten zuwandte, im großen und ganzen aufgerichtet, wenn auch bei des Kurfürsten Gleichgültigkeit gegen Derfas= sungsparagraphen nicht gesetzlich zur An= erkennung gebracht. Man ließ es fortan darauf ankommen, ob sich im Sortschritt der Entwicklung als notwendig erweisen würde, die ständischen Institutionen weiter zu entfräften, und wandte sich der Neuorganisation der Verwaltung Aber daß die alten Mitarbeiter jett nach und nach durch neue abgelöst wurden, wirkte noch bis 1683 hemmend. Gewissermaßen ihr Vorläufer war Bodo von Gladebeck, der 1675 das Sinan3= wesen übernahm († 1681). Der erste, wirflich die Reihe eröffnende war Joachim Ernst von Grumbkow, der mit dem Jahre 1679 die Organisation des Kriegskommissariats= und Steuer= wesens begann. Dann trat an Jenas Stelle für die allgemeine Staatsverwaltung Paul Juchs, gleich jenem unterstützt von dem tüchtigen, obwohl nicht über-ragenden Franz Meinders, dem Gehilfen Schwerins. 1683 übernahm der Oftfriese Dodo von Knnphausen die Leitung der Kammer, des Domänen= und Regalien= wesens. Es waren lauter Spezialisten, wie der Staat sie nun brauchte, nicht Männer, die gleich den früheren bald hier, bald da verwendbar waren. Die Zentralbehörde, der Geheime Rat zerfiel.

Erst der Ernst der Weltlage im Jahre 1682 veranlaßte den Kurfürsten, die neuen Männer wieder in ihm kollegialisch zu vereinigen; da jedoch niemand unter ihnen war, der alles übersah und leitete, so war der Erfolg nicht groß, bis nach Friedrich Wilhelms Tode Friedrich III. seinen Erzieher Eberhard von Danckelmann an die Spihe stellte.

Eberhard von Dandelmann gehört, obgleich er erst mit dem Tode des Großen

Kurfürsten das treibende Element des brandenburgischen Staatswesens wurde, um es dann neun Jahre lang zu bleiben, so untrennbar zu dem Schöpfer Preußens, wie Adam Schwarzenberg, der mit dem Regierungsantritte des Kurfürsten ausgeschieden war. Wie

Schwarzenberg den Boden pflügte, so hat Danckelmann für Friedrich Wilhelm das Feld abgeerntet und die Garben eingeheimst. Wohl scheint es,

als hätte sein Geist schon über allem geschwebt, was seit 1679 in Branden= burg geschah, ein guter und edler Geist und der Geist eines be= deutenden Staats= Es ist mannes. vielleicht nicht viel von ihm zu er= 3ählen; er war be= scheiden und ein= fach, er arbeitete für seinen Kur=

fürsten, aber wenn wir uns heute der Klarheit, der Festigkeit, der Fruchtbarkeit, der Anregungsfähigkeit der preußischen Bureaukratie freuen: es ist Danckelmanns Hand, die uns dies Erbe Friedrich Wilhelms bewahrt, die ihm noch sehlenden Vorzüge mitgeteilt hat.

Die Thätigkeit des mit Verwaltungsund Gerichtsgeschäften überhäuften Geheimen Rates wurde seit 1682 allmählich vereinfacht. Dringlicher war für den Augenblick die Entwicklung der beiden obersten sinanzbehörden, der für die Domänen und der für das Steuer= wesen.

Knnphausen begann sofort mit einer straffen Zentralisation seines ganzen Derwaltungszweiges. Er erreichte bis 1689 die Einrichtung einer genügend zahlreich besetzen, tollegialisch arbeitenden, aber ihm durchaus untergeordneten Behörde in Berlin, der hoftammer, sowie in fast allen Provinzen die Trennung der Sinanzfollegien von den Landesregier-

ungen und ihre Unterordnung unter die hoffammer. Darauf zwang er sie zu genauer Rechenungslegung, sorgte für Ueberschußwirtschaft auf den Domänen, beschränkte, so weit er es vermochte, des Kurfürsten willfürliche Eingriffe in die Staatseinkünfte, stellte pünktliche Derzeichnisse der Beamtenbesoldungen her, bewirkte, daß die Behörden möglichst Jahr für Jahr gleich viel brauchten, und verfertigte dann 1689 den

ersten, gutgeordeneten und richtigen Generaletat der Einnahmen und Ausgaben des gesamten Staates. Zu all dem lagen schon

Dorbereitungen vor, und all das hat bis zur gänzslichen Regelung, bis zur klaren Abgrenzung, zur notwendigen Dereinsfachung noch vieler Jahrzehnte bes



Grumbkow war kein Systematiker wie Knyphausen, eine weiter ausgreisende Natur, und so entsprach es seinem Amte. Er bildete Behörden und Aemter nur aus, wo es ihm die Notwendigkeit abrang; wo er aber anrührte, brachte er Bewegung und Entwicklung in die Personen



Abb. 112 Franz Meinders



Abb. 113 · Eberhard von Danckelmann



Abb. 114 Paul Juchs

und Dinge. Schon vor ihm war in der Steuerperwaltung, was im Kammerwesen noch lange unmöglich blieb, eine einzige Generalfriegstasse' geschaffen worden. Es tam für ihn darauf an, ihren Ertrag durch völlige Beitreibung der ausgeschrie= benen Summen und durch Erschließung neuer, besserer Steuerquellen möglichst

zu erhöhen.

Jenes führte 1680 bis 1684 noch ein= mal zu heftigen Kämpfen mit den Ständen. Das Ergebnis war, daß die klevischen Stände seit 1680 jährlich 100000, 1688 200 000 Thaler, Magde= burg und Dommern 1680 bis 1688 je 150 000, die Preußen und die Märker je 3-400 000 Die An= Thaler zahlten. nahme' des geforderten Steuer= betrags durch die Stände war nur noch Sormsache, aber der Kurfürst schrieb in den oft= Abb. 115 . Joachim Ernst elbischen Gebieten auch schon die Erhebungsart vor. die Candtage zu fürzen und die Unterhaltskosten für die Abgeordneten zu sparen, ver= weigerte er überall den Ständen sogar das Beschwerderecht, das Recht also, auch nur zu klagen, geschweige denn, wie ehedem, ihre Steuerbewilligung an die Abstellung ihrer Klagen zu binden. Das ganze Ständetum war eine fremde Welt für ihn geworden. Er hätte nie be= griffen, welcher Unterschied sich daraus ergab, daß er es in der Mark in seiner , Landschaft' nur

mit einer unter sich uneinigen Interessenvertretung bloker Erwerbs= gruppen, in Preußen dagegen mit einem einheitlichen ständischen Regimente 3u thun hatte: 1680/81 defretierte er einfach die Auflösung auch der preukischen Candtage in nebeneinander tagende Dersammlungen des Adels und der Städte. In der Mark machte er 1683 gar einen seiner fürstlichen Beamten zum Candtags= porsitzenden! Aber die Stände hatten noch die Steuereinnahme und die Steuerver= waltung in den händen, und die inner= politische Macht hat der, der die Derwaltung, nicht, wer die Verfassung für sich hat. Daher murde vom Kurfürsten jekt der Drovingial= friegskommissar an die Spike der einzelnen ständischen Derwaltungsausschüsse gesetzt und in jeden Kreis oder jedes Amt ein besonderer, allein von ihm abhängiger Steuereinnehmer geschickt, gleichzeitig der Accisekommissar in jeder Stadt nicht bloß mit der Aufsicht, sondern der Verwaltung der Accise selbst beauftragt und damit

> die Steuerverwaltung bis herab zu ihren untersten Organen

verfürstlicht.



Gleichzeitig gab man sich immer wieder Mühe, die Neukata= strierung des Grund und Bodens durchzusetzen, um den Adel gleich stark wie die Bauern heranziehen zu können.







Abb. 116 Dodo Freiherr von Inn= und Knnphausen

lichem Gute sitzenden Bauern wurden auch bei der Besteuerung bereits geschützt.

Das Einzelne dieser Verwaltung war noch erschreckend lücken= und fehlerhaft; doch möge man nicht vergessen, daß es sich dabei überwiegend um Dinge handelte, die überhaupt nicht von heute auf morgen, sondern nur in der unablässigen, strengen, pedantischen Arbeit von Jahrzehnten ge= bessert und geordnet werden konnten. Im gangen war der Erfolg der Der= waltungsreformen höchst bemerkenswert. Denn das ist doch das Entscheidende, daß bei aller Unvollkommenheit des Details die Hauptzüge der Staatsordnung festgelegt waren, als Dandelmann und seine Mitarbeiter durch Meinungsver= schiedenheiten über die auswärtige Politik und gemeine Hofintrique 1698 gestürzt wurden. Schon 1688 hatte das jährliche Staatseinkommen 3289000 Thaler be= tragen, wovon 1620080 durch Steuern einkamen; 1713 betrug es im ganzen erst 3414000, aus Steuern jedoch schon 2500000 Thaler. Schon Friedrich 2500000 Thaler. Schon Friedrich Wilhelm hatte, bei völliger Schulden-freiheit seines Landes, 1686 die Begründung eines "Schatzes" anordnen fönnen. Und was noch augenfälliger wirkt, selbst die Behörden, die dem ständischen Einflusse noch immer nicht zu entwinden gewesen waren, die Regierungen der Provinzen, denen die allgemeine Landesverwaltung oblag, gaben zu ernsthaften Klagen kaum noch Anlaß. Sogar in Preußen hat schon der Große Kurfürst den zu ihrer Aufsicht errichteten Statthalterposten eingehen lassen, Spaen, der Präsident der Klevischen Regierung, sein Vertrauensmann; und so erregt reformiert er in diesen Jahren persönlich dachte, so ist von einer Einschiebung Reformierter in die Regierungen zur Schaffung eines Gegen= gewichtes gegen die ständischgesinnten Beamten kaum noch etwas zu be= merken. Schon hätten alle Candschaften wie die Märker flagen können, daß sie unter den Räten niemand mehr hätten, der ihre lingua bei der herrschaft sein wolle. Es war eine Uebergangszeit voller Unregelmäßigkeiten und härten, Jahrzehnte eines allgemeinen Kompetenz= tampfes zwischen fürst und Ständen, Ständen und Behörden, Regierungen, Kammern und Kommissariat, zwischen Altem, das nicht sterben konnte, und Neuem, das erst geboren wurde: alle Leiden, alle Sehl= und Uebergriffe, alle Begriffsverwirrungen solcher Kämpfe liefen dabei unter, aber ohne diese Kämpfe wäre die Entwicklung nicht zum Durchbruch gelangt. Noch war der Dualismus des alten Ständestaates, die Gegenüberstellung von Fürst und Ständen feineswegs durch ein flares Bewuftsein überwunden, daß beide nur Teile eines höheren Gangen wären: derfelbe große Fürst, der die Macht der Stände als wider den Begriff des Staates nicht an= erkannte, nahm seine Beamten doch noch als seine persönlichen Diener in Pflicht und schied noch immer nicht zwischen seinen privaten Rechten und Einfünften und denen des Staates, er versuchte schließlich sein Cand sogar unter seine Söhne zu teilen. Indessen das Wesen der Entwicklung wurde dadurch nicht mehr berührt.

Im hinblick auf den Erfolg der Zukunft wollen wohl auch die volks= wirtschaftlichen Anstrengungen Brandenburgs nach 1680 gewürdigt werden. Sie lagen dem Großen Kurfürsten nicht so günstig wie die Ordnung der Staats= verwaltung. Erforderte diese Zusammen= fassung, so jene Dielseitigkeit. Und konnte er sich dort in der Richtung der all= gemeinen westeuropäischen Entwicklung bewegen, so heischte der gemischte Karafter seines Staates, die Zusammensetzung aus westdeutschen Industrie= und ostelbischen Ader= und Gewerbeländern eine sich grundsätlich von der Westeuropas unter= scheidende Volkswirtschaft. Dem ist er nicht gerecht geworden, vorzüglich weil ihm in dieser Zeit nie ein Mitarbeiter aus den östlichen Derhältnissen heraus erwuchs. Für die östlichen Provingen, denen die größten Opfer für den Staat abgezwungen wurden, geschah wenig, und vielleicht liegen schon in den Sehlern jener Jahre die Keime zu der unseligen Entwicklung, die unser oft= deutscher Besitz genommen hat, zu seiner wirtschaftlichen Isolierung, der abneh= menden Ertragsfähigkeit seines Boden= anbaus, der Schwäche des Gewerbes

dort, der Unbehilflichkeit in der kauf= männischen Gebahrung von Candwirt und handwerker. Die Einführung der Accise war notwendig, damit der Staat seinen finanziellen Aufgaben genügen tonnte; aber wir dürfen nicht übersehen, daß das flache Land in der Entwicklung durch sie aufgehalten worden ist. Sür die hebung der landwirtschaftlichen Technit, worauf in Suddeutschland jest schon allgemeiner von Staat und Theorie hingewirkt wurde, fehlte der Sinn ebenso sehr wie seit Raban von Cansteins Sturze der für die soziale Wieder= aufrichtung und Sestigung der bäuer= lichen "Unterthanen" gegenüber dem Groß=

grundbesitz. Eine einzelne Verfügung wie der Zwang von 1686 zur Anpflanzung von Obstbäumen wollte

wenig bedeuten.

Um so eifriger sette der Kurfürst seine Bemühungen für handel und Industrie fort, besonders für die Tuch= bereitung in der Mark, die Derbesserung des Frachtwesens und der Schiffahrts= wege in den Seestädten. Kommerzfollegien in Kol= standen. Die Geldarmut, die Widerhaarigkeit und

Mutlosigkeit seiner Bürgerschaften zwang ihn, dabei hauptsächlich mit Aus= ländern zu arbeiten. Mit der Ein-ladung der Réfugiés im November 1686 hat er sogar eine Massen = Ein= wanderung veranlaßt. Es sind aber und aber Zehntausende von Franzosen damals 3u uns gekommen. Sie haben den wirt= schaftlichen Aufschwung nicht erst ver= ursacht. Ihr hauptstrom traf erst nach 1688 ein, als die wirtschaftliche Ent= widlung schon stetig aufwärts ging, wo= für das Steigen der Postüberschüsse von 20000 Thaler 1660 auf 40000 Thaler 1688 ein besonders sicheres Anzeichen ist. Der Kurfürst selbst hat schon zwischen 1680 und 1688 das schroffe Aus= sperrungssystem gegen die ausländi= sche Industrie aufgeben und sich mit dem Plan der Einführung mäßiger Schutzölle für einzelne Gewerbezweige befreunden dürfen. Und in sozialer hinsicht mußte der überreiche Zufluß fremden welschen Blutes sogar schaden: die Réfugiés haben die alte Zucht unsers Bürgertums gelockert, es vielfach entsitt= licht und die werdende Berliner Gesellschaft farafterlos gemacht, ohne ihr zum Entgelt das feingebildete und feiner noch ge= stimmte Wesen der echten Großstadtwelt mitzuteilen. Aber anderseits verdanken wir doch ohne Zweifel ihnen vorzüglich die Belebung, Deredelung und Derzweig= ung der brandenburgischen Industrie, die Steigerung unsers handels, einen starken Zufluß von Kapital, Gesundheit und Intelligenz, auch eine Förderung

> unsers Candbaus. Diele von ihnen sind schon bald mit uns verschmolzen, und ihre Nachkommen wie Sontane, wie Luise von François sind die treuesten und her3= lichsten Schilderer der Mark und ihres Menschenschlages

geworden.

Friedrich I. gebührt die Ehre, hier wie auf allen Gebieten das Werk des Daters dem Geiste nach weitergeführt zu haben. berg und Königsberg ent= Abb. 117 · Johann Kasimir Kolb Man hat ihn viel verklagt, und er war fein großer Mensch, liebenswürdig, ge=



Reichsgraf von Wartenberg

nußfroh, voll Schwung, Ehrgeiz und Geschmad, aber nicht ausdauernd, für seine Einkünfte zu prunksüchtig, für einen hohenzollern zu sehr ein Mann der Hoffreise und zu sehr der Hofintrique zugänglich. Die Preisgabe Danckelmanns und Knyphausens 1698, der Prozest gegen lie ist ein flecken in friedrichs Ehre, und die Günstlingswirtschaft des nächsten Jahrzehnts eine leidvolle Zeit in dem Leben seines Volkes. Aber er darf ver= langen, daß er nicht nur danach be= urteilt wird. Die Kraft des Vaters mangelte ihm; dafür ergänzte er beffen Genie durch die Eigenart seines Geistes in dringlichen und unerläßlichen Dingen. Er hat Dandelmann nicht nur gewähren lassen, sondern ist mit seinem starken Sinne für Ordnung, Organisation, Durchbildung und Reform sein verständiger Mitarbeiter gewesen, und auch nach 1698 hat er eine stattliche Reihe hochbegabter Beamter an sich zu ziehen gewußt. Durch die brandenburgische Geschichte des ganzen 17. Jahrhunderts geht ein einziger großer Zug zur Vollendung im glücklichsten Wechsel der leitenden Personen,



Abb. 118 · Friedrich I Standbild von Andreas Schlüter · Königsberg

von Johann Sigismund über Schwarzen= berg zu dem Großen Kurfürsten, von diesem über Dandelmann zu Friedrich; Schritt für Schritt erwächst Brandenburg aus dem deutschen Territorium zu dem europäischen Staate. Als Dandelmann 1698 stürzte, hatte der Kurfürst von Brandenburg, nach Leibnig Worten, alles wie ein König. Da aber ,der nicht König ist, der nicht auch den königlichen Namen trägt', so setzte sich Friedrich I. am 18. Januar 1701 die preußische Königskrone auf. Es war ein Abschluß und ein Anfang. Der Staat Preußen war vorhanden, es war seine Aufgabe fortan, in einen umfassenderen Pflichtenkreis hineinzuwachsen, sich in Dienst der deutschen Nation zu stellen. Beides ist in Friedrichs Art und Thätigkeit zum Ausdruck ge= fommen.

Auch nach Danckelmanns Entfernung hat Friedrich an der Einheit des Staates weiter gearbeitet, nur unsicherer und weniger stetig. Seit 1701 gibt es eine töniglich preußische Armee, seit 1702/3 das von auswärtigen Staaten unbeschränkte, alle Provinzen außer der Mark umschließende Oberappellationsgericht in Berlin. Diese Sorge für Vereinheitlichung erstreckte sich niederwärts bis zu den Stadtverwaltungen (Berlin hat erst seit Friedrich einen einheitlichen Magistrat) und bis zur Junftverfassung. Die ihrem organischen Abschlusse näher kommende Derwaltung erwies sich, vom König unterstütt, angeregt und reformfreundlich. Die entscheidenden Ideen der Justigreform Friedrich Wilhelms I. sind schon unter Friedrich vom Justizminister dargelegt worden. In den Plänen zur Ordnung der Sinanzwirtschaft finden sich die frucht= barften Gedanken zur hebung der länd= lichen Bevölkerung; in die handwerks= verfassung griff Friedrich nicht im Sinne der Auflösung, sondern der Befreiung ver= ständig ein. Unter ihm ist die Ansiedlung der hunderttausende Réfugiés durchgeführt worden. Im Todesjahre Friedrichs,



Abb. 119 . Heinrich Rüdiger von Ilgen

1713 warf die Post bereits 137450 Thaler Reingewinn ab, und damals stand das Jahr schon im Gesichtskreise, in dem die wirtschaftlichen Verhältnisse für den ersten sächsischen Freußischen Zollvertrag reif wurden. Alles dies war

der Arbeit des Königs und des Beamten= tums, nicht der Bevölkerung zu danken. Dorzüglich der preußische Staat unter den norddeutschen Staatswesen seine Einwohnerschaft in allen ihren Klassen und Berufen im Kampfe mit ihrem Starrsinn und Ungeschick ihrer späteren gewerblichen und amtlichen Tüchtigkeit erziehen, sie insgesamt, wie Gustav Schmoller es nennt, ,einschulen' muffen. Es mag sein, daß dieses einer Notlage entsprungene System im 20. Jahr= hundert beim Austritte der preußischen Bevölkerung aus der heimatlichen Grenze und der obrigkeitlichen Aussicht in die Ungebundenheit der von jedermann Selbsthilfe verlangenden Weltwirtschaft noch Schwierigkeiten bereiten wird. Aber wir durfen doch darauf bauen, daß sie zu überwinden sind. Denn diese Ein= schulung verdankt ihren unbestrittenen Erfolg im 18. und 19. Jahrhundert nicht bloß der unermüdlichen, erschöpfen= den Kleinarbeit König Friedrich Wil= helms I., die ihr das Gepräge verlieh, sondern ebenso sehr der stürmisch aus= holenden, aller Enge und Einseitigkeit baren Kraftentfaltung des Großen Kur= fürsten sowie der Anregungsfähigkeit, vorzüglich der zivilisatorischen Wirksamkeit seines Sohnes, des ersten Königs.

Die Bedeutung Friedrichs I. für die geistige Kultur des Staates wird so gern übersehen, und doch vermag gerade sie ihn, wie hoch oder niedrig man seine Derdienste um Verwaltung und Volks= wirtschaft sonst auch schätzen will, eben= bürtig zwischen seinen Dater und seinen Sohn zu stellen und uns zu zeigen, wie unentbehrlich auch er in der Entwicklung Preußen=Deutschlands dasteht.



Am Beginne des Zeitalters, dessen Entwicklung wir gefolgt sind, waren die organisatorischen Gebilde des deutschen Dolkes zerfallen, der Norden und Süden Deutschlands daran, sich politisch und tulturell zu trennen. Der dreißigjährige Krieg hatte auf das von Oesterreich ge= gebene Zeichen hin zuerst diesen Auf= lösungsprozek unterbrochen. Trokdem konnte noch, als er zu Ende ging, die Seele der mächtigften Mannesgestalt des ganzen Jahrhunderts in jungen Jahren als Ziel ihres Ehrgeizes von einem baltischen Reiche nach den Plänen Gustav Adolfs träumen. Erst auf der höhe seines Lebens hat Friedrich Wilhelm selbst solchen unnationalen Verirrungen jede Möglichkeit dauernder Verwirklichung abgeschnitten und Norddeutschland wieder fest mit Deutschland verbunden. Indem er dafür sorate, daß es das politische Kernland der gangen Nation werden konnte, gab er seiner Staatsverfassung zugleich ein durch und durch deutsches Gepräge: Macht, Pflichtgefühl und Gerechtigkeit sollten ihre Elemente werden. Dieser Staat nahm alle Kräfte der Unterthanen für sich in Anspruch, aber er stellte sich auch ebenso vorbehaltlos zu ihrem Dienst: Fürst und Volk fanden in der gegenseitigen hingabe ihre Einheit. Indessen damit war nicht alles gethan. So wichtig wie die politische Wiederorganisation des deutschen Volkes, war die Wiedergeburt der nationalen Kultur, und deshalb mußte der politischen Wiedereinverleibung Norddeutschlands in das Reich die geistige Wiederverschmelzung folgen, wie das politische Auseinander= rücken von der kulturellen Entfremdung begleitet gewesen war. Indem Preußens organisatorische Bestrebungen unter Fried= rich I. auch auf das Gebiet des geistigen Lebens übergriffen, entstand ihm die nationale Pflicht, unter Verzicht auf partifularistische Abschließung sich in den Dienst des neuerwachten gesamtdeutschen Kulturringens zu stellen, und zugleich die Frage, ob Desterreich dabei mit ihm zusammenzuwirken vermöge.

Als nach dem dreißigjährigen Kriege der deutsche Geist wieder regsam ge= worden war, hatte er sich vorzüglich auf dem alten Kulturboden des Reichs, nicht in den politisch herrschenden Kolonialgebieten entfaltet: Heidelberg = Mainz und Helm= stedt = Leipzig wurden seine wissenschaft= lichen Sammelpunkte, Dresden = Leipzig und München die hauptstätten der fünst= lerischen Thätigkeit. Don dort breitete sich die Entwicklung allmählich aus.

In der Kunst gab es zunächst ein mühsames Ringen mit dem Auslande. In München behaupteten sich die Italiener so fest, daß sie noch 1711 bis 1718 die Dreifaltigkeitskirche bauten; an anderen Orten wurden sie zwar durch Künstler deutschen dem 1679/80 errichteten Lusthause im Großen Garten zu Dresden, trat sie als gleichbefähigt in den Wettbewerb ein. Dorzüglich das siegreiche Gesterreich wurde



Abb. 120 · Lusthaus im Großen Garten zu Dresden

Strebens wie Ioachim Sandrart oder etwa Leonhard Christian Sturm (von etwa 1669 bis 1729) ausgeschlossen, jedoch zog ihre Heimat; aus dem deutsch = österreichischen Volke stiegen ihre Schöpfer herauf, und der Hof, die Staatsmänner,



Abb. 121 . Belvedere in Wien

unvermerkt der belgische Barock oder die niederländisch = französische Architektur an ihrer Stelle ein. Indessen reifte doch die neue deutsche Kunst heran, deren erster Spur wir im Sichtelgebirge begegnet sind. Mit ihrem Meisterstück, der Adel, die Klöster wetteiserten, ihnen die Mittel zur Entwicklung ihres Genies darzubieten. Und nun gedieh endlich zur Vollendung, was wir vor 1618 in tausend wechselnden Aeußerungen des Kunstgewerbes haben brodeln und ans

Tageslicht drängen sehen: der deutsche Barock spricht sich von jetzt ab in mächtigen, überwältigend geschlossenen Formen aus.

Wir durften die Betrachtung des ganzen Zeitraumes von 1555 bis 1713 mit einem Blicke auf das deutsche Kunst=

leben beginnen als auf das Gebiet, worin sich zugleich die Cebensfülle und die Gestaltungsschwäche des deutschen Dolkes von 1618 am deutslichsten zeigt, worin aber auch die Unversehrtheit und der Schaffensdrang der Dolksseele am ehesten dem Betrachter zum Bewußtein kommt und trotzallem Zerfall ringsum in ihm die hoffnung wach erhält. Und so dürsen wir jetzt, nachdem wir miterlebt haben, wie sich

seit 1618 die Nation erholte und ermannte, am Schlusse unswieder durch die deutsche Kunst begeistern lassen, weil nach den Kämpfen sie zuerst

der Kloster Melk geschaffen hat, sind die größten unter diesen Künstlern. Aus ihrer Seele zumeist erschöpfte die Barockkunst alles Deutsche und Mächtige, das in ihr gohr: die alte deutsche Liebe zur genauen Ausführung, all die trauliche Freude am

Kleinen und Einzelnen vereinigt sich in ihren Werken mit einer künstlerischen Universalität, einer herrschaft über die Ausdrucksmittel zugleich der Architektur, Malerei und Skulptur, die nur in der italienischen Renaissance ihresgleichen hat. Wie aus dem Boden und dem Volk herausgewachsen, nicht wie von eines einzelnen Menschen hand geschaffen, so stehen die gewaltigen Bauten da, unvers

sehrte Blüten einer großen Kunst, der die vornehmen Prälaten der Kirche und die Hosmänner des von alters kunstliebenden Herrscherhauses vergönnt haben,



Abb. 122

Sischer von Erlach

Abb. 123 . Karlskirche in Wien

von allen Zweigen der Kultur in der vollen Pracht und in der ganzen, reinen Schönheit des jungen deutschen Volksfrühlings zu erblühen vermochte.

Johann Lukas hildebrand (1666 bis 1745), 1693 bis 1724 der Erbauer des Belvedere für Eugen von Savonen, und Jakob Prandauer (etwa 1650—1727),

sich ohne ängstliche Rücksicht auf die gottesdienstlichen oder weltlichen Iwecke der Gebäude frei in Schönheit auszuleben.

Johann Bernhard Sischer von Erlach (1650—1723) arbeitete mit Hildebrand und Prandauer in Oesterreich zusammen. Er war noch freier im Entwurf und in der Form, ebenso künstlerisch empfindend,

ebenso ein Meister in der Verschmelzung malerischer, bildnerischer und architektonischer Wirkungen, aber nicht im gleichen Maße der Sohn des deutschen Volks, zu viel gereist und darüber ein wenig zum Eklektiker geworden: man mag ihn an der Karlskirche zu Wien (1716—1737) in seiner Größe wie in seinen Sehlernstudieren.



Abb. 124 Johanneskirche und Asamhaus zu München

Don Wien drang diese Kunst donauauswärts nach und nach dis München, um dort von den kraftstrozenden Künstlernaturen der Brüder Asam aufgenommen zu werden und dis nach 1750 in München selbst, in Einsiedeln, Metten und Ettal eine vielleicht schon erheblich weniger karakteristisch deutsche, jedoch vielleicht noch reichere Nachblüte zu erleben. Durch die innere Stärke des österreichischen Barock wurden auch schließlich die Rheinlande wieder befruchtet. Don Johann Balthasar Neumann (1687—1753), der im Dienste der Schönborn, des damals wohl geistig edelsten deutschen Adelsgeschlechtes, stand, ging eine Schule aus, die bis nach Westfalen höchst Bedeutsames leistete. Drei Glieder der Familie jenes ersten Dienzenhofer im kleinen Waldsassen hielten sich dabei im Vordergrunde.

hildebrands und Prandauers Werke waren Aeußerungen eines ferngesunden und schöpferischen Dolkstums; Desterreich erwies sich in ihnen nach jahrhunderte= langem Darniederliegen seines geistigen Daseins als triebfrisches deutsches Land. An seiner völkisch am heißesten umstrit= tenen Grenze, in Böhmen, pflegte man damals im Kirchenbau die deutsche Gotit, die sonst allenthalben schlummerte. Wenn die Klage schon berechtigt geworden war, daß die deutsche Sprache in Oesterreich fast in einem fremden Cande sei, so er= wachte die Liebe zu ihr nun aufs neue. Das fröhliche Volksleben erholte sich rasch in der kindlich guten, naiven Bevölkerung. Volkslieder erschallten. Wien selbst ward frisch und heiter wie ein irdisches Para= dies'. Und so schien Josef I. mit seinem jugendlichen Schwung, seiner hoheitlichen Zuversicht, seiner geistigen Unbefangen= heit und Duldsamteit, seinem deutschen herzen und seiner österreichischen Gesinnung berufen zu sein, endlich auch das Werden einer deutsch=österreichischen Kul= tur vorzubereiten. Gewiß war es ein schweres Werk, - die Gunst der Zeiten, ba Kaiser Mar Wien zur blühendsten deutschen Hochschule gemacht hatte, war längst vorüber. Nicht nur hatten bis auf Leopold Nationalitätenfeindschaft, Türken= furcht, religiöser Druck, Schwächung des Deutschtums, Dersiegen des innerdeutschen Zustroms die Bevölkerung entkräftet, sondern man wird auch fragen muffen, woher Josef I. bei der vollkommenen Er= schöpfung des katholischen und süddeutschen Geisteslebens die anregenden Geister hätte rufen sollen; denn daß die österreichische Bildung mit der katholischen Weltan= chauung in innerem Einvernehmen bleiben mußte, um wirklich österreichisch und fruchtbar zu werden, das konnte 1700

nicht mehr im Zweifel sein. Vorerst waren trotz der stattlichen Anzahl katholischer Universitäten im Süden Abraham lizismus sich berufen konnte. Aber das auf= richtige wissenschaftliche Streben in man= chen nicht=jesuitischen Orden ließ noch



Abb. 125 . Erborostehof zu Münster in Westfalen



Abb. 126 · Wallfahrtskirche zu Heilige Linde in Oftpreußen

a Santa Clara und der Kapuziner Martin von Cochem (1689 erschien sein Leben Jesu) die letzten ursprünglichen Köpfe und Herzen, auf die der deutsche Kathohoffen, und die lebenzeugende Kraft eines herrschergenius hat sich schon zu oft bewährt, als daß für einen Mann wie Josef l. der Erfolg als unerreichbar gelten müßte. Doch es ist müßig, darüber zu streiten: Josef wurde Gesterreich entrissen, als er ihm kaum geschenkt worden war und nie wieder ihm ersetzt. Nur das evangelische Nordeutschland kam zur geistigen Entwicklung, um späterhin Gesterreich aus der ersten Stelle im nationalen Leben mehr noch durch die Waffen des Geistes als durch die der Faust zu verdrängen.

hier im Norden wurde Sachsen wie vorher auf dem politischen, so jetzt auch

auf dem tul= turellen Gebiete durch das staat= lich fertig wer= dende Preußen abgelöst. 1692 bis 1694 ent= stand durch Friedrichs I. Gründung die Universität Halle, und die Berufungen er= folgten mit einem Gefühl für die wirklich überlegenen Talente, mit einer geistigen Surchtlosigkeit und doch dem wohlerwoge= nen Bewußt= sein, auch die freiesten Geister

durch die dem

Staatswesen

innewohnende Kraft in Hingabe an die Staatsentwicklung gewinnen zu können, wie es seitdem nur in Preußen Tradition geworden ist und wie es in der ganzen Bildungsgeschichte nur in der Haltung der Kirche gegenüber dem geistigen Ringen des 12. und 13. Jahr= hunderts ein Gegenstick hat.

Der Kampf zwischen Christentum und Rationalismus, seit den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts in Deutschland aufgenommen, war jetzt dis zur Entscheidungsschlacht gediehen. Als sie begann, schien die Wissenschaft noch einmal in christlich gläubige Bahnen gelenkt werden zu können. Der Pietismus hatte unerwartet

reiche religiöse Kräfte in sich entfaltet und immer weitere Kreise der evange= lischen Bevölkerung ergriffen. Philipp Jakob Spener (1635—1705) war sein bedeutenoster Herold geworden. 1675 erschienen seine Pia desideria, 1686 ge= währte ihm sogar das lutherische Zutritt, 1691 veröffentlichte Sachsen Freiheit der Gläubigen, vom er Die Ansehen der Menschen in Glaubens= sachen'. Alles Gläubige und Religiöse

> in Luthers Seele schien in dem Pietismus, obwohl verspätet, doch noch

lebensfähig feimen zusollen, wenn nicht mit Luthers stürmischer Gewalt, so doch mit seiner Innigfeit und Mustik. Diele setzen ihre Hoffsnung darauf, und auch von dem deutschen

Gelehrten näherten sich nicht wenige der jungen Gemein= schaft, und zwar nicht nur Leute wie der in= zwischen altge= wordene, inner= halb seines

nicht großen Gesichtskreises aber noch immer bienenfleißige Seckendorf, der nun seinen "Christenstaat" (1685) schrieb, sondern auch solche Kampfnaturen wie der Leipziger Christian Thomasius (1655—1728). Indessen schon bald zeigte sich, daß es nicht mehr, wie in den sechziger Jahren, religiöse Geistesverwandsschaft war, was die führenden Geister zum Anschluß an eine religiöse Gesellschaft trieb, sondern daß zufällig die beide Teile treffende Seindschaft des Predigertums den Bund veranlaßt hatte. Der Pietismus verlor bereits um 1700 wieder seine allgemeine Bedeutung, um endlich in der kleinen Schar der herren-



Abb. 127 · Kaiser Josef I

huter eine Zuflucht zu finden, die Ludwig Graf von Zinzendorf 1722 um sich sammelte. Sonst reiften von seinen Blüten zu Früchten bloß einzelne humanitäre Stiftungen wie die August Hermann Franckes zu Halle (seit 1695), die evangelische Kirchenbaufunst eines Georg Bähr und die norddeutsche Musik des 18. Jahrehunderts: Sebastian Bach wurde 1685 in Leipzig geboren. Speners eigene Thätigkeit ward seit 1695 durch Gehässigkeit gegen die Katholiken beeinträchtigt.

Anderseits nahm die Entwicklung des wissenschaftlichen Geistes nun rasch eine entschieden rationalistische Rich-

tung.

Noch lebte der größte von denen, der an den Erörter= ungen der sechziger Jahre teil= genommen hatte. Leibnia hatte rastlos geforscht, gesehen, erlebt. Seine Erfahrung wie sein Können war in Wahrheit allumfassend geworden, seine Weltanschauung zum Snstem gereift. Noch fämpfte er für das Christentum, aber selbst bei ihm geschah es nur noch wie im Sesthalten an einem heiß ergriffenen, teuer gehal= tenen Jugendideal. In seiner Philosophie fand die Voraus= setzung alles dristlichen Glaubens, ein persönlicher Gott, teine Stelle mehr, und 1712, am Ende dieses Zeitraums, be= gann schon die geistige Arbeit Christian Wolffs, der Leib=

nizens Snstem in dem Dersuche, es zu popularisieren, folgerichtig in den Rationalismus überführte. Die beiden Naturforscher damals, bedeutendsten Friedrich Hoffmann und G. E. Stahl, blieben persönlich frommgläubige Protestanten, aber Wissenschaft und Glauben gingen in ihnen unvermittelt nebene einander her; die Geschichte der Welt-anschauungen braucht ihrer kaum zu So machte sich die deutsche achten. Wissenschaft von den Konfessionen los, damals keine innerliche Macht auf sie auszuüben vermochten. 1700 er= schien Friedliebs freigeistiges Buch , Ueber den Indifferentismus der Religionen' und Arnolds leidenschaftlich fritische "Unsparteiische Kirchens und Ketzergeschichte". Die endgültige Vereinigung mit der kalvinistisch=aufklärerisch gefärbten, rationalistischen Geistesentwicklung Westeuropas ward vollzogen.

Als Sührer und Vorkämpfer dabei stellte sich seit eben jenem Jahre der Jahrhundertwende Thomasius an die Spize, der als Jüngling ein leidenschaftlicher Orthodorer gewesen war, dann Pietist

> wurde und dem Mnstigismus verfiel und nun die Schwenkung zur Aufflärung machte, ein in tausend Vorurteile verstrickter und immer im Kampf mit ihnen liegender Seuergeist, ein Mann von wenig sicherem Wissen, aber tausend Gedanken, eine jener fröhlichen Streitnaturen, an denen unsere Nation allzeit ebenso reich gewesen ist wie an nachdenklich einsamen Men= schen, eine unruhvolle Gestalt, sein Leben lang geschlagen und wieder schlagend, in der Wurzel seines Lebens tief religiös und nach Glauben ringend, im Er= folge seines Wirkens jedoch der Bahnbrecher plattester Auf= flärung.

> Auf dem religiösen Gebiete war es also durch die lange Zeit des Verfalls schon zu spät geworden, den Anschluß an die deutsche, christlich gläubige Vergangenheit wieder zu gewinnen, und die Aussicht





Abb. 128 · Spener



Abb. 129 Gottfried Arnold

Dagegen war es dank dem Auf= schwunge unsres Volkstums und seinen politischen Erfolgen gelungen, noch recht= zeitig ein sieghaftes Element warmer Anteilnahme an dem staatlichen Gedeihen der Nation in die geistige Entwicklung zu tragen. Auch hier stand Thomasius voran, indem er 1687 die deutsche Sprache in den hochschulunterricht einführte, indem er sein Leben lang auf die Entfernung des römischen Rechts aus der deutschen Praris drängte und sich sogar an die Nation wandte, um ihr die Schmach des sich Nährens von fremdem Rechte auf= zudecken. Aber eine feste Richtung erhielt dies vaterländische Streben der Gelehrten doch erst dadurch, daß der preußische Staat sich mit der Gründung Halles der

Leben lang um eine geeignete Ordnung der juristischen Erziehung und Methode, um die Vereinfachung des Lehrgangs und der praktischen Thätigkeit, um ihre Anpassung an das Bedürfnis bemüht. Er gab seiner Zeit im Privatrecht, im Kirchen= recht, in der Rechtsgeschichte die not= wendigen Singerzeige und so, daß sie sie anwenden konnte. Er eilt ihr nicht voran, er steht nicht über ihr, aber in= dem er mitten in ihr weilt, wirkt er, immer voll Anregung, immer voll Be= sorgnis um sie, für ihre Entwicklung mit erstaunlichem Erfolge, das haupt einer zahlreichen Schule, die er aufs verständigste und selbstloseste für das Leben porbereitete. Was er daneben noch als Forscher un= mittelbar für die förderung seiner Wissen=



Abb. 130 Thomasius



Abb. 131 Ezechiel von Spanheim



Abb. 132 August Hermann France

gesamten wissenschaftlichen Bewegung zur

Derfügung stellte.

Die Bedeutung des wissenschaftlichen Sortschritts selber in den Jahren 1674 bis 1713 läßt sich dahin kennzeichnen, daß die Reorganisation hier ebenso wie auf dem innern politischen Gebiete nun zum Abschluß kam. Die einzelnen Sachwissenschaften stellten sich, obwohl sie in lebendigeren Austausch als je miteinander traten, methodisch auf sich selbst, sie schufen sich die Grundlagen für ihre besondere Arbeitsweise, sie erlangten die nötige formale Gewandtheit und sie entschieden sich sämtlich für kritische und nach Erschöpfung strebende Thatsachensforschung.

Doran eilte dabei dank dem Dorwiegen der staatlichen Probleme die Rechtswissenschaft. Zum drittenmal begegnen wir nun Thomasius als Wegweiser. Er hat sich ein schaft leistete, ist gegenüber seiner Lehr= thätigkeit von geringerem Werte.

Mit ihm zusammen arbeitete Samuel Strnk (1640—1710), in seiner gangen Art des Thomasius Gegenteil, die feste Stütze, an der alle sich wieder orientieren tonnten, welche Thomasius sprudelnde Genialität zu verwirren drohte, ein Mann der Selbstbeschränkung, nur Zivilrechtler, aufgewachsen in der überlieferten Der= ehrung des römischen Rechts, nicht un= zugänglich gegen das in seiner Jugend nach Deutschland gedrungene Naturrecht, aber, wie er selbst beklagte, als Jurist fertig geworden, ehe die germanistischen Bestrebungen weitere Kreise zogen, gang Gelehrter, durchaus sachlich, klar, einfach und bescheiden, wirkend nicht sowohl durch seine Persönlichkeit als durch die Wahrheit und Derläßlichkeit seines juri= stischen Urteils und deshalb nicht bloß

der Bildner einer Schule, sondern des gesamten Standes, in welchem erst er, um nur an dies eine zu erinnern, den Hegen=

wahn niedergeschlagen hat.

Ueber beiden ragte wie schon über allen des vorigen Geschlechts Leibniz empor. Er hatte weniger als je Sühlung mit seinen Zeitgenossen. Dielmehr war er in diesen Jahren bereits daran, der juristischen Welt die weiten Ziele einer deutschen Rechtskodifikation und Justi3= reform zu steden, die erst mit dem 19. Jahrhundert in ihren Gesichtstreis ruden und dessen Arbeitsleistung noch beanspruchen sollten. nur Johannes Schilter (1632—1703) hat unter den Gleichzeitigen ein Anrecht, mit ihm zusammen genannt zu werden, auch er nicht als sein Geistesverwandter, je= doch als der, der wenigstens den Weg zu Leibnigens Ziel der Rechtskodifikation bezeichnete; denn Schilter nahm den ersten genialen Anlauf dazu, durch ge= schichtliche Erforschung und Vergleichung der territorialen deutschen Privatrechte den Boden für die Schöpfung eines ge= meinen deutschen Privatrechts zu bereiten, wie es nun mit dem Jahre 1900 Wirklichkeit geworden ist.

Der geschichtliche Geift, dem Leibnig in seinen gelehrten Zeitgenossen zum Durchbruch verholfen hatte, und der aus der nationalen Aufblüte immer lebensvollere Nahrung sog, trug auch sonst in der Wissenschaft schon seine Früchte. Zunächst schuf er die geschichtliche Wissenschaft selbst, einerseits in fleißigster Sammel= thätigkeit, wie sie am feinsten Cunig seit 1694 pflegte, anderseits bereits in scharssinniger fritischer Arbeit, wie sie nach der Anleitung des Kaspar Sagittarius (seit 1675) Ezechiel von Spanheim für die römische, Johann Philipp Datt 1698 mit seinem mächtigen Werk über den Ewigen Candfrieden für die deutsche Der= fassungsgeschichte verrichteten. Gottfried Arnold hat das Verdienst, diese Methode auf die Kirchengeschichte angewandt zu haben, obwohl er persönlich viel zu leidenschaftlich war, um durchdringende Er= gebnisse zu erzielen. Und auch das philo= logische Studium fand hier neue Anregung. Ihm ist aus Schilters rechtsgeschichtlichen Untersuchungen die Grundlage aller spätern

germanistischen Forschung, der erst aus Schilters Nachlaß veröffentlichte dreibändige Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, erwachsen.

An diese Vorgänger schlossen sich seit dem Ende des Jahrhunderts die Naturwissenschaften und die Heilkunde an. Ihnen erarbeiteten vorzüglich Stahl (1660—1734) und Hoffmann (1660 bis 1742) die methodischen Voraussehungen, dieser als bahnbrechender Experimentator, jener als tiessinniger Synsthetiker, zugleich als der, der die Chemie zum Range einer Wissenschaft erhob und begrifflich bestimmte.



Abb. 133 . Friedrich August von Sachsen

Die Entwicklung der deutschen Schrift= sprache, die schon in dem Zeitabschnitte vorher durch Schottel und Zesen in die rechte Bahn gelenkt worden war, schritt rüstig fort. Wenigstens der Verdienste Christian Weises um sie, des edlen einsachen Rektors in Zittau (1642—1708), und des Wismarer Daniel Georg Morhof (1639—1691) mag hier gedacht werden. Das beste Lob für sie ist doch, daß Tho= masius in deutscher Sprache lesen, Arnold seine Unparteiische Kirchen= und Ketzer= historie' in ihr schreiben konnte.. 1697 bildete sich in Leipzig die Deutsche Ge= sellschaft', aus der 1726 Gottsched hers vorging. Wohl mögen diese Fortschritte um so höher bewertet werden, als die Sprachwissenschaft auf die hilfe der Dichtkunst verzichten mußte, weil die



Abb. 134 . Standbild des Großen Kurfürsten

Männer der Nation in jenen Jahren harter Arbeit in Staat und Wissenschaft nicht die Muße zum Singen und Sagen erübrigten. Erst ganz am Schlusse des

Zeitraums und nur wie ein Blitz taucht die Erscheinung Johann Christian Günthers auf (1695 bis 1723), bei dessen heißem Liederton und meisterlicher Subjektivität uns zuerst der Gedanke an Goethes Nähe durchfährt. Die deutsche Bilbung war in der That auf dem Wege zu Goethe.

Wenden wir noch einmal den Blid nach halle und Berlin. In halle trafen sich von 1692 ab solche Gegensätze

wie Stryk und Thomasius, Francke, Stahl und Hoffmann, sogar der alte Seckendorf war noch berufen worden, doch ist

er alsbald nach der Uebersiedlung gestorben. Indem sie die Jucht bewiesen, zu gemeinsamer Arbeit sich zu vereinigen, entstand die erste deutsche

Hochschullehrergemein= schaft, wie wir sie heute fennen: neben dem nur gelehrten Stahl der ge= wandte Redner hofmann, neben dem besonnen flaren, reifen Strnt die überschäumende Leiden= schaftlichkeit des Thoma= sius, jeder eine Persön= lichkeit für sich und jeder der Verfechter eines andern Systems, alle aber sich ergänzend und so durch die Dielheit ihrer Begabung zur all= seitigen und eigenartigen Entwicklung ihrer Schüler fähig. Aus ihren hör= sälen ist nach und nach das höhere preußische Beamtentum hervorge= gangen, mit seiner wissen= schaftlichen Vorbildung, seiner arbeitsamen Tüch= tigkeit, seiner Ueber= legung zugleich und seiner

fortschrittlichen Verständigkeit, jenes Beamtentum, das Friedrich II. wie Steinsfardenberg, wie Bismarch zu folgen vermochte. Aber ebenso sind von Halle aus

die entscheidenden Einwirkungen auf die gesamtdeutsche Gelehrtenwelt erfolgt. Die Wucht des Zusammenarbeitens der Männer in Halle war so groß, daß sie alles wissenschaftliche Streben in Deutschland mit sich in ihre neuen Bahnen rissen.

Im März 1700 ließ Friedrich I. der Gründung Halles die Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin folgen. Leibniz hatte sie lange für Wien

geplant; jest kam sie nach Preußen. Er erschien persönlich, um als ihr erster Präsident in freundschaftlichem Verkehr



Abb. 135 Eosander von Goethe



Abb. 136 . Frauenfirche in Dresden

mit der geistvollen Gemahlin Friedrichs, hochgeachtet von dem König selbst, die Fülle seiner Pläne und Gedanken in den Boden Brandenburgs zu senken. In diesem Berlin des Jahres 1700 wirkten nebeneinander Spener und Arnold.

Auch in Norddeutschland reifte mit der Wende des Jahrhunderts eine große Barockkunst heran. Es glückte nun freilich Friedrich I. nicht, ihre ausgezeichnetsten Baumeister für Berlin zu gewinnen. Friedrich August I. von Sachsen und Polen,



Abb. 137 . Das Berliner Schloß

hier war 1696 Leibnizens glänzendster Gegner, Pufendorf, noch vom Großen Kurfürsten gerufen, als der Geschichtsschreiber des jungen Staates gestorben. hier wurde 1712 in Friedzich II. der Mann geboren, den die Kultur der Aufklärung nicht laut genug



als ihr Ideal hat feiern können. Hier begegnete in Ceibniz der größte Genius der europäischen Wissenschaft damals dem tiefsten Genius der europäsischen Kunst jener Tage, dem Hamburger Andreas Schlüter (1664—1718).

Sein Ceben lang hatte sich der Große Kurfürst bemüht, Künstler von Rom, Paris und Amsterdam her an sich zu ziehen, und soviele Entwürse hatte er ihnen eingegeben, daß sein Sohn ein eigenes Bauarchiv zu ihrer Ausbewahrung einrichten ließ. Aber die Ausführung war ihm bei der Größe seiner politischen Aufgaben nicht mehr beschieden gewesen. Erst Friedrich I. fand die Muße, er auch erst die rechten Künstler.

den die politische Geschichte mit soviel Widerstreben zu erwähnen pflegt, tam ihm hier zuvor, ein Mann, der nicht nur der Freund, sondern der Mitarbeiter seiner Künstler war, voll derber, groß= zügiger Lebenskraft, sinnlicher Energie, ernst und fein in der fünstlerischen Empfindung, selbst ein tunstschöpferischer Geist, der alles in seinen Meistern gur Entfaltung brachte. Ihm haben die begabtesten unter den Norddeutschen, Matthäus Daniel Pöppelmann (1662 bis 1736), der Meister des Zwingers (seit 1705), und, obwohl ein Sohn der Mark, auch Georg Bähr (1666—1738) gedient, dem mit dem Bau der Dresdener Frauen= firche (1726—1740) eine der bedeut= samsten architektonischen Schöpferthaten der Geschichte gelingen sollte, die Ent= widlung eines neuen Grundrifgedankens für den Kirchenbau aus der Eigenart des protestantischen gottesdienstlichen Bedürfnisses heraus.

Friedrich I. mußte sich in der Architektur unterdessen mit der technischen Gewandtheit und Mache Cosanders von Goethe (1670—1729) begnügen und mit dem, was Schlüters Genialität entwerfen, wenn auch aus Mangel an Erfahrung nicht immer durchführen konnte. Dafür schenkte ihm Schlüter das Höchste, was er als der größte germanische Bildhauer aller

Zeiten zu geben vermochte. Er war 1694 gekommen. Am Zeughause und am Charlotten= burger Schlosse half er zuerst, 1699 begann der Bau des königlichen Schlosses, am 11. Juli 1703 ward das seit 1697 von dem Meister entworfene Stand= bild des Großen Kurfürsten auf der

Cangen Brücke ent=

hüllt. Befreit von

allem, was irdisch

flein an ihm war,

erhob sich Friedrich Wilhelm dort, groß, streng, unwiderstehlich — das herrlichste Bild siegreicher Kraft. Sein Antlitz wandte sich hinüber nach dem in gewaltiger Monumentalität wiedererstehenden Schlosse seiner Väter, das seinesgleichen in Deutschland nicht gefunden hat. Seierlich, in herber Schön=

heit richtete es sich auf, entwickelte es seine mächtigen Fronten. Die Kup= pel gab ihm die Richtung nach Westen. So steht es, dem Reiche zugekehrt, unter den Augen des Ge= waltigen, der Preu= gens Staatswesen geschmiedet hat, es selbst ein großes, ernstes Zeugnis der deutschen Kultur, die seit dem frühen Tode Josefs I. Dreukens Schuk von der Vorsehung





Abb. 138 . Sächsische Bildhauerarbeit





## Buchschmuck

Seite 5 . Fries vom Schlosse in heidelberg

7 · Holgschnitzerei · Budeburg

" 12 . Schnitzerei vom fog. großen Schrant in Cehe

15 · Wandleuchter

" 17 · Silberner Frauengürtel (aufbewahrt im Münchener Nationalmuseum)

21 · Kanzelverzierung · Westfalen

" 26 · Intarsien am Gestühl zu Bladiau

32 . Knauf am Rathaus zu Danzig . Holzschnitzerei

33 · Randleiste aus dem 1. Bande des Theatrum Europäum

" 36 . Holzhauspfosten in Boppard

, 38 . Holgfüllungsichnigerei am harthausenschen hofe gu Paderborn

" 40 · Friesornament · Proving Sachsen

" 46 · Schließe des Tucherschen Geschlechtsbuches

, 58 · Wandvertäfelung im Chörlein zu Thalhaus

" 63 · Krönung des Chorgitters zu Meldorf

" 64 · Inschrift einer Glode von 1693 zu Böhlitz

" 64 · Samilienwappen des Friedrich Romanus († 1598) in der Paulinerkirche zu Leipzig

" 71 · Zierleiste aus dem 1. Bande des Theatrum Europäum

, 81 . Engel . Braunschweiger Arbeit

, 85 · Initiale aus einem Chorbuche · Ende des 17. Jahrhunderts

" 99 · Dignette aus dem Theatrum Europäum XII

" 104 · Chorgitterteil in der Kirche zu Meldorf

, 108 · Ballenverzierung an einem Sachwerkhaus zu Wernigerode · 1674

" 110 . Beschlag am Gestühl der Frauenburger Domfirche

" 119 · Das Wappen des J. Siglitz († 1620) · Paulinerfirche zu Leipzig

" 120 . Dignette aus dem Theatrum Europäum I

" 122 . Süddeutscher Barod . Studienfirche gu Paffau

" 130 · Wettersahne am Donatsturm in Freiberg (Sachsen) · 1670

" 139 . Randleifte aus dem Theatrum Europäum

" 150 . Kriegermaste am Berliner Zeughaufe . Andreas Schlüter

" 151 - Thurklopfer in Bronze an einem hause der Katharinenstraße in Leipzig . 1720

## Don den Abbildungen sind entnommen worden

aus Lubte . Geschichte der Renaissance in Deutschland, die Abb. 13 . 27 und der Buchschmud auf S. 5 . 15 . 17 . 36

" Springer . Handbuch der Kunftgeschichte, der Buchschmud auf S. 46

" Gurlitt . Geschichte des Barocfitils und des Rokokto, die Abb. 61 und der Buchschmud auf S. 122

- " den Baus und Kunstdenkmälern des Königreichs Sachsen, des Herzogtums Braunschweig und der Grafschaft Schaumsburgschpe, sowie der Provinzen Osts und Westpreußen, Sachsen, Schleswigsholstein, Westfalen, Rheinsprovinz, die Kbb. 8 · 21 · 27 · 35 · 59 · 69 · 80 · 81 · 84 · 85 · 86 · 99 · 100 · 126 und der Buchschmuck auf S. 12 · 21 · 26 · 32 · 38 · 40 · 58 · 63 · 64 · 81 · 85 · 104 · 108 · 110 · 119 · 130 · 151
- " dem Hohenzollern-Jahrbuch, die Abb. 111 . 118
- " Könnedes Litteraturhistorischem Bilderatlas, die Abb. 45

Die auf S. 51 Jatob I in den Mund gelegten Worte rühren von Aigema her









Biblioteka Główna UMK Toruń

946834

Biblioteka Główna UMK
300043390577